

#### Bedingungen. Irael Das Ubonnement auf beutiche Bacher für ein ganges 3abr wird vorausbezahlt mit 6 ft. - Fr. Rurein balbes 3abr mit . . 3 fl. - fr. Rur einen Monat mit . . -- fl. 45 fr. Außer Ubonnement betraat bas Lefegelo fur jeben Band taglich . . . Um vielfachen Diffverftandniffen porgubengen, ere lauben wir une bas verebrliche Lefepublicum barauf aufmertfam ju machen, bag fur bie frangofifchen und englifden Bucher ein befonderes Ubons nement beftebt und gmar gu folgenden Bedingungen: Bur ein ganges Jahr werden porquebeigbit Rur ein balbes Sabr Bur einen Monat . . . Rur 1 Band per Zag . Beide Ubonnemente find ftrenge gefdies ben und tonnen fowohl im beutiden wie im frangofifchen abonnement nur bie babin geborigen Bucher abgegeben merben. Derjenige ber ein Buch auf irgendeine Urt verborben ober beschäbigt gurude bringt, ift verbunden den Berth beffelben fogleich baar'au erfegen. Die Bibliothet ift Morgens von 8 bis 12 und Rads mittage von 2 bie OUbr offen. Die übrige Beit aber, fo wie an Gonne und Sefttagen, tleibt felbe geichloffen. Jof. Lindauer'iche Leihbibliothek, (Scauenplas Dre. 8.)

| Dedingungen. Iraeli                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Das Ubonnement auf Deutsche Bacher fur ein                                  |
| ganges Jahr wird vorausbezahlt mit                                          |
| Off. — Fr. 8                                                                |
| Bur ein balbes Jahr mit ft                                                  |
| Mußer Ubonnement beträgt Das Lefegeld                                       |
| für jeben Band täglich fl. 2 fr.                                            |
| Um vielfachen Difverftandniffen vorzubeugen, ers                            |
| auben wir une bas verebrlice Lefepublicum barauf                            |
| aufmertfam zu maden, daß fur die frangofifden &                             |
| und englischen Bucher ein befonderes Ubons                                  |
| nement besteht und zwar zu folgenden Bedingungen:                           |
| Bur ein ganges Jahr werden vorausbegablt                                    |
| 3 fl. '- fr. g                                                              |
| Fir einen Monat 1 fl fr.                                                    |
| Bur 1 Band per Tag fl. 3 fr.                                                |
| Beide Abonnemente find ftrenge gefdies                                      |
| g ben und tonnen fomobl im beutschen wie im                                 |
| frangofifchen Abonnement nur Die dabin                                      |
| gehörigen Bücher abgegeben werden.                                          |
| Derjenige ber ein Buch auf irgenbeine gurt verdorben ober beschädigt gurude |
| g bringt, ift verbunden den Berth deffelben                                 |
| fogleich baar'gu erfegen.                                                   |
| Die Bibliothet ift Morgens von 8 bis 12 und Rad=                            |
| amittage von 2 bis 6 Ubr offen. Die übrige Beit aber,                       |
| g fo wie an Conne und Festtagen, bleibt felbe geschloffen.                  |
| Jos. Lindaner'sche Leihbibliothet,                                          |
| (Frauenplas Neo. 8.)                                                        |
| 0                                                                           |
|                                                                             |

# Coningsby

ober

die neue Generation.

Bon

B. d' Joraeli, Esq.

In's Deutsche übertragen

noc.

M. Rretschmar.

Dritter Theil.

Grimma, Bruch und Verlag des Verlage - Comptoirs.

1845.



(Lindence iche)



## Siebentes Buch.

#### Erftes Rapitel.

Es war einer jener prachtvollen, langen Sonnenuntergange, durch welche sich die Mitte bes Sommers auf so erhabene Weise auszeichnet. Bielleicht übt die schone Stunde der niedersteigenden Dammerung nie einen wirksameren Einsstuß auf die Seele aus, als wenn der letzte Glanz des Tages sich über eine entfernte, große und prächtige Stadt ausbreitete! Welch' ein Gegensaß zwischen der Heiterkeit und Ruhe unsers eigenen Herzens und den wilden Leidenschaften und nagenden Sorgen, welche jene Mauern umschließen, über welche die Thurme und Dome in purpurnem Glanze empore ragen!

Und boch ubten die störenden Erregungen des Daseins und bas bittere Erbtheil des Menschengeschlechts innerhalb des Rreises der Stadt, in welche die nachste Scene unserer Beschichte uns fuhrt, nur einen sehr bedingten Einfluß aus, Denn es ist diese Stadt die heilige Stadt des Studiums.

ber Gelehrsamkeit und des Glaubens und der scheibende Strahl ber Sonne verweilt noch auf dem Dom des Radeliffe und auf den Thurmen der Christeirche und des Magdalenen= und Marientempels.

Ein junger Orforber, ber einige Zeitlang bem Sonnen untergange von einer Unhohe in ber Rabe ber Stadt guge= feben batte und gang in Gebanken perloren gu fein fchien' fprang ploglich auf, fab an feine Uhr, als ob er fich eines noch zu beforgenden Gefchafts erinnere und machte fich mit Schnellen Schritten auf ben Rudweg. Er erreichte bie Sobe Strafe gerade ale bie leichte Positutsche von Blenheim mit jener Pracifion, beren fich fetbft bie neue Generation noch erinnern fann und welche gleichwohl fcon unter bie Trabitis. onen von englischen Sitten und Gebrauchen gebort, an bem Sternhotel vorfuhr. Bas fur ein eigenthumliches und betebenbes Schaufpiel mar fonft die Unfunft einer Gil = Perfonenpoft erften Ranges in einer Provingialftabt! Die fleine, mit einer Ungahl von Paffagieren vollgepfropfte Dafchine, bie fchaumenben, baumenben Gaule, bas triumphirenbe Sorn bes Schaffners und bie vornehme Rachtaffigfeit, mit welcher ber Postillion ben fcon harrenben Stall = Notabilitaten feine Deitsche zuwarf, Die neugierige, bas Fuhrmert umringenbe Menge - Alles bas gewährte ein Bitd, beffen man fich mit Bergnugen erinnert und welches man jest in manchem einfamen abgelegenen Lanbftabteben bochft ungern vermißt.

Unser Orforder war ein junger Mann von mittler Große und ber Musbrud feines Gefichts verrieth ein benten-

bes, aber eiwas verschloffenes Gemuth. Man hatte in ber Ehat seine Miene fast finfter nennen konnen, bei ber gegens wärtigen Gelegenheit aber ging sie ploglich in ein fast bezausberndes Lächeln über und eine hohe Rothe übergoß sein Gessicht, indem er auf einen jungen Mann zusprang, der so eben aus bem Gilwagen gestiegen war.

"Run, Coningsby!" rief er, beide Banbe ihm entges genftredend.

"Beim Jupiter, mein lieber Millbane, endlich einmas treffen wir uns" entgegnete fein Freund.

Wir muffen bier auf einen Angenblick zu Dem guruckfebren mas Coningeby begegnet mar, feit er zu Unfange bes Jahres Paris fo ploblich verlaffen hatte. Die Bunbe, bie er empfangen, war fur einen ber Bunden noch Ungewohnten febr tief. Im Grunde genommen hatte aber boch niemand fein Gefühl gemigbraucht ober feine Soffnungen verrathen. Er hatte Gine geliebt, welche einen Unbern liebte - bas mar wohl Unglud, aber feine Demuthigung. Bitter aber ift es unter allen Umftanden, einen Unbern fich vorgezogen gu fehen. Es ift gang unmöglich, ju verhehlen, bag Coningeby gegen Sibonia einen gemiffen Grab von Bibermillen einge= fogen hatte, ben man in ben jegigen Beiten übertriebener Rebensarten fast fur Sag auslegen fonnte. Und Editha war fo fcon! Er rief fich bie Tone ihrer Stimme gurud. ben Musbrud ihres fanften, fcmargen Muges, Die freimuthige Grazie, zuweilen felbft bas fcmeichelhafte Errothen,

womit fie ihn ftets bewilltommet hatte. Es fchien als ob fie fur einander geschaffen gewefen maren.

Aber wenn fie ihm auch biefes unschatbare Gefchent ihr Berg - gewährt hatte, auf welche Beife hatte er wohl Die Erfullung aller feiner Soffnungen feinem Grofvater mit= theilen, wie hatte er Bord Monmouth um feinen Segen fur fich und die Tochter eines Mannes bitten follen, beffen Da= Und welches Beheimniß men nie genannt werden burfte! perband bas ftolge Saus Coningsby mit bem burgerlich bes Scheibenen Blute bes lancafdirer Fabrifanten? Bie fam bas Portrait feiner Mutter unter Millbant's Dach? Coningsby hatte im Gefprach fowohl mit Ebitha als auch mit ben Ballin: gere entfernt auf biefen Begenftand angefpielt, aber bas Ergebniß feiner Radbforschungen hullte bie Frage in nur noch Ebitha batte blos mutterliche Bermanbte; tieferes Dunfel. fie batte bies mehr als einmal ermahnt und bie Ballingers hatten es bei andern Belegenheiten beftatigt. Coningsby hatte jumeilen bas Gefprach auf Gemalbe gebracht und pflegte Chithen oft Scherzhaft an ihr erstes Busammentreffen in ber ber Gallerie ber Rue Tronchel ju erinnern; bann fprach er pon ben Gemalben in Millbant's Sammlung und nachbem er mehrere berfelben ermahnt, welche feinen Berbacht erregen tonnten, tam er gulett auch auf "ein Portrait einer Dame; mar es ein wirkliches Portrait ober ein bloges Phantafieges malbe?"

Ebitha antwortete, fie habe gehort, es fei ein Portrait,

t,.,

fie wiffe es aber nicht gewiß; wer aber bas Original bagut fei, davon miffe fie gar nichts

Coningsby wendete sich nun an Sir Joseph und fragte benfelben ausbrucklich, ob er etwas von der Sache wiffe. Sir Joseph war der Meinung, daß Millbank bas Bilb irgendwo zufällig gekauft habe, was er überhaupt fehr oft thue.

Betäufcht in feiner Liebe fuchte Coningeby Buffucht in ber Erregung bes Studiums und in ber brutenben Phantafie eines hochstrebenben Beiftes. Die Sanftheit feines Bergens fchien ihn fur immer verlaffen gu haben. Er fam wieber auf feine fruheren Traume von politifcher Große und offent= licher Muszeichnung gurud. Und ba es ihn immer fchien, baf teine Borbereitung auf bie Laufbahn, ber er fich ju wib= men gebachte, vollstandig genug fein tonne, fo gab er fich mit erhohtem Gifer ber Bergebeitung bes Biffens bin welche baffelbe in Beisheit vermanbelt. Gein Leben in Cambribge war nun ein Leben ber Abgeschloffenheit. Dit Ausnahme einiger befreundeten Ctonianer mieb er alle Gefellichaft. Dit Ablauf bes Gemefters bestand Coningsbo fein Eramen und war nach wenigen Tagen auf dem Punkte, bie Univers fitat ju verlaffen, wo er im Gangen genommen brei beitere und gludliche Sahre, in ber Gefellschaft treuer und liebevoller Kreunde und mit veredelnden Beftrebungen jugebracht hatte. Er hatte viele Plane fur ben nun bevorftebenben Bechfel feis nes Aufenthalts, von benen aber fich feiner burch befonbere Reife auszeichnete. Lord Bere bat Coningsby, feine Familie im Norben zu befuchen und bann mit berfelben Schotts land zu befehen, Coningeby hatte aber mehr Luft, ] ein Jahr lang zu reifen. Während er aber noch fo schwankte, ereignete fich ein Umftand, ber ihn bewog, keins von beiben zu thun.

Es war am Promotionstage als Coningsby beim Beraustreten aus bem St. John'splate plotlich auf Gir Jofeph und Lady Ballinger fließ, welche bie Bunber und Raritas ten ber Universitat befuchten. Gie maren allein. Coningebo war etwas verlegen, benn er bachte, auf welche abrupte Beife er fich von ihnen getrennt batte, aber fie begrußten ibn fo herglich, bag er fich fofort wieber faßte und ihnen feine Bes gleitung antrug. Er magte faum, nach Cbitha ju fragen, endlich aber erkundigte er fich boch in Schüchternem, halblaus tem Tone, ob fie vielleicht furglich Dig Millbant gefeben hatten. Er erstaunte felbst über bie außerorbentliche Beiter: teit, bie über ihn tam ale er borte, fie fei in England und war in Millbant bei ihrer Kamilie. Er hatte immer febr viel Gefallen an Lady Ballinger gefunden, diefen Morgen aber geberbete er fich gegen fie wie ein Liebhaber, erwies ihr Die unablaffigfte und gartefte Aufmerkfamkeit und fchien blos in ber Ibee zu eriffiren, wie er bie Ballingers gum recht eigentlichen Genuffe und Berftandnig von Cambridge brine gen tonne. Er fagte ihnen gang genau, mas es gu feben gabe, wie es zu feben und wenn es zu feben fei. Er erzählte ihnen von Dingen, bie noch Riemand gefehen hatte, Die fie aber feben follten. Er beftand barauf, bag Gir Jofeph mit ihm fpeife, Gir Jofeph fonnte aber nicht baran benten, Laby Ballinger zu verlaffen , Laby Wallinger konnte bagegen nicht

baran benten, Sir Joseph einer Gelegenheit zu berauben, bie fich vielleicht nie wieder barbieten burfte. Ueberbies tonneten fie ja gleich nach Tifche wieder gufammentommen.

Um nachsten Morgen, als Sir Joseph eines Reisewas gens wegen umberlief und Coningsby mit ber Laby allein war, sagte er ploglich mit etwas verlegenem Gesicht und leis fer Stimme: "Ich freute mich, oder vielmehr ich wunderte mich, zu horen, daß noch eine Miß Millbank eristire; ich glaubte, die truge jeht einen andern Namen?"

Laby Wallinger schauete ihn ebenfalls etwas verlegen an und fagte bann: "Ja Stitha hat viele Unbeter gefunden, aber sie braucht sich mit bem Heirathen nicht zu übereilen. Das Heirathen ift für ein Madden ber große Wendepunkt. Stitha ift zu kostbar, als daß sie leichtsinnig verschenkte werden könnte."

"Aber ich horte bod," sagte Coningsby, "als ich Paris verließ," hier ward er fehr verlegen, "daß Dis Dills bank auf dem Punkte stehe, sich zu verheirathen?"

"Mit wem benn?"

"Mit unferm Freund Sibonia."

"Ich bin überzeugt, daß Ebitha niemals Monffeur be Sidonia, noch Monfieur de Sidonia Edithen heirathen murbe. Es ift dies eine gang ungereimte Idee, fagte Laby Ballinger.

"Aber er bewunderte fie boch fehr?" fagte Coningeby mit forfchendem Blide.

"Das ift möglich," entgegnete Laby Wallinger, "er hat aber nie feine Bewunderung zu erkennen gegeben ?"

"Aber er mar fehr aufmertfam gegen Dig Millbant?" "Richt mehr als unfere intime Freundschaft von ihm erwarten ließ."

"Sie tennen Sibonia fcon lange?"

"Es war Monfieur be Sibonia's Bater, welcher uns an Dr. Ballinger empfahl," fagte Laby Ballinger, ,,und beshalb habe ich auch ftete fur feinen Sohn die aufrichtigfte Achtung bewahrt. Ueberdies betrachte ich ihn auch In neuerer Beit ift er mehr als gemeinen Landemann. wohnlich freundlich gegen une gewefen, befondere gegen Ebi= Bahrend wir in Paris maren, verschaffte er ihr eine große Menge Juwelen, welche ihr von ihrem Ontel in Gpanien hinterlaffen worden waren und, was ihr unendlich wohr wahr werth war, die gange Correspondeng, welche ihre Mutter feit ihrer Berheirathung mit biefem Bermanbten geführt hatte. Blos Sibonia's Ginfluffe mar es moglich, bie Muslieferung biefer Begenftande zu bewirken. Ebitha ift ihm baber naturlich fast eben fo zugethan als ich es bin, furz, er ift unfer liebfter Freund, unfer treuer Rathgeber in allen Gorgen. Bas aber bas Beirathen betrifft' fo ift biefer Gebante fur Mlle, bie Monfieur Sibonia fennen, febr lacherlich. irbifche Rudficht murbe ibn je verleiten, die Reinheit ber Race, auf welche er fo ftolg ift, ju beeintrachtigen. gens find auch noch andere offenkundige Umftande vorhans ben, welche ein Bunbnif swifden ihm und meiner Nichte gang unmöglich machen wurden. Ebitha bangt eben fo febr an ihrer Religion als Sibonia an feinem Befchlechte."

Gin Lichtstrabt burchbliste Coningsby's Gebirn als Labe Mallinger biefe Borte fagte. Senes aufgeregte Bwiegefprach, bas er fich nie batte erflaren tonnen, erfchien ibm jest fcon in einem gang andern Lichte. Er marb nachbenflich unb fcweigfam und fubite fich febr erleichtert, ale Gir Jofeph wieber eintrat. Coningebr erfuhr im Lauf bes Tages, bas bie Ballingers im Begriff waren, einen Befuch, und zwar ben erften in Bellingelen zu machen, ba Dr. Millbant felbft erft feit Rurgem feinen Aufenthalt bafelbft genommen batte. Mr. Millbant war, wie Gir Joseph / Tegte mit diesem Beche Hagel. fel nicht befonders zufrieden, Ebitha bagegen befand fich in ben Schonen Garten von Bellingslep febr mobl.

Mle Coningeby in feine Bimmer gurudfebrte, in bie Bimmer, die er nun fo bald auf immer verlaffen follte, fiel fein Muge beim Dronen einiger Papiere auf einen noch un: beantworteten Brief von Demald Millbank. Coningeby hatte einen Befuch in Orford zu machen gewunscht, zeither ware es ihm aber unmöglich gewefen, benfelben gu einer ans bern Beit auszuführen, als in ber Unwesenheit Millbanf's und er hatte ibn baber immer verschoben, um ben erften Befuch biefes berühmten Siges ber Belehrfamkeit zugleich mit einem Befuche bei feinem alten Schulkameraben und Freunde' ju verbinden. Best ließ fich bas madjen. Co. ningeby fdrieb baber fofort an Millbant, um ihn gu be: nachrichtigen, bag er fein Eramen bestanden babe, nunmehr frei fei und fich anschide, ibm fofort ben langft projectirten Besuch abzustatten. Drei Jahre und barüber maren verstoßen, seit sie Eton verlassen hatten. Wie viel hatte
sich in dieser Zeit ereignet! Welche neuen Ideen, welch
neue Gefühle waren in ihnen erwacht. Dbschon sie einanber nicht gesehen, waren sie nichts destoweniger mit ihren
beiberfeitigen geistigen Fortschritten bekannt, denn sie hat 
ten einen regelmäßigen, ausführlichen Brieswechtel unterhalten. Und nun sollten sie sich wiedersehen, am Vorabende des Eintritts in die Welt, worauf sie sich so emsig
vorbereitet hatten.

#### 3weites Kapitel.

Es giebt wenig Dinge im Leben, weche intereffanter, aber auch zugleich feltsamer waren, als ein uneingeschränkter Austausch von Ibeen zwischen verwandten Geistern Wie selten begegnet man in der Welt einen Mann von großen Fähigkeiten Kenntniffen und Erfahrungen, welcher Kopf und Herz öffnet und die Ergebniffe seiner Studien und Beobachtungen und seine Kenntniß von Menschen Büchern und der Natur rückhaltlos und ungescheut von sich giebt. Im Gegentheil, menn Jemand znfallig in den Bessie einer originellen Idee gelangt, so hütet er sie wie altes Gold und vemeidet eher das Gespräch über die Gegenstände

mit benen er näher vertraut ift, damit man ihm nicht seine Weisheit ablode. Eine ber Hauptsachen unserer berüchtigt ten Langweitigkeit in der Conversation liegt in unserer außerz ordentlichen intellectuellen Eifersucht. Man muß zugebent daß in dieser hinsicht Schriftsteller, ganz besonders Dichter, die Palme davon tragen. Sie glauben, nie genug geschätz zu werden und leben in steter Angst, daß ein anderer sie verdunkeln könne. Künstler stehen in dieser Historie nahe eben so schlechtem Ruse und was einen kleinen, erst werdenden Politiker betrifft, so kann die gewandte Robe eisnes vermeintlichen Nebenbuhlers ihm den Appetit verderben und seinen Schlaf stören.

Einer ber angenehmsten Bortheile bes Reisens ist ber, daß man beständig Leute von Fähigkeiten, originellem Geiste und seltenen Kenntniffen antrifft, die ohne Ruchalt sich aussprechen. Bei solchen Gesprächen macht ber Berstand verwegene Sprunge und wunderbare Fortschritte. Der Tonzwelcher unfer später Leben farbt, entspringt oft aus solz chen zufälligen Gesprächen und oft beuten sie die Richtung an, welcher die fernere Laufbahn folgt.

Und boch giebt es vielleicht keine Gelegenheit, bei bet bas herz offner, bas Gedachtuiß reicher und glucklicher und bie Zunge schneller und beredter ware, als wenn zwei Schuls freunde, die durch jede Sympathie des Berstandes und des Gemuthes an einander geknupft sind, am Schlusse ihrer Universitätestudien nach einer langen Trennung zusammen kommen, gleichsam auf der Schwelle des öffentlichen Les

bene ftehen bleiben und einander ihre Schluffe, ihre Bedans ten, ihre geheimen Projette und ihre golbenen Traume von perfonlichem Ruhme und nationaler Wiedergeburt mittheilen.

Ach, warum muß biefer Enthusiasmus jemals sterben! Das Leben ift ju furz, um auch klein zu fein. Gin Mann ift nie mannlicher als wenn er tief fuhlt, kuhn handelt und fich mit Feuer und Freimuthigkeit ausspricht.

Bang gewiß gab es nie einen Freundschafte:Congres, auf welchem mehr gefagt und gefühlt ward, ale bei biefer fcon fo lange beabfichtigten und boch, im Bangen genom= men, fo zwedmäßig verschobenen Bufammentunft zwifchen Coningsby und Dilibant. Rach wenigen Minuten fchien es als maren fie nie getrennt gemefen. Der unausgefeste Briefwechsel hatte freilich bie Klammen ber Freundschaft fortmabrend unterhalten, aber Details eignen fich blos fur mundliche Unterredung. Jeder fprach fich ohne bie min: befte Burudhaltung aus. Jeber Mutor, ber auf ihren Gefcmad ober ihr Urtheil Ginfluß geaußert, mard befprochen und fritifirt; jebe Theorie, Die fie aufgeftellt, und jebes Pringip, bas fie angenommen hatten, marb ausführlich burchgesprochen. Go fagen fie ben gangen Zag bis fpat in die Racht binein beifammen und brangten bie Ergebniffe eines breijahrigen fast ununterbrochenen Studiums auf ben Beitraum einer Boche gufammen. Gines Abende, als fie auch fo in Millbant's Bimmer bei einander maren und bas

Gefprach eine politifche Wenbung genommen hatte, fragte

"Run fag mir eimal, Coningsby, Deine eigentliche Meinung über den Zustand der Parteien in unserm Baters lande, benn mir scheint es als ob, wenn wir durch die Obere flache bringen, die Classification einsacher sein muffe, als die vielen Ramen vermuthen laffen."

"Nachbem bas Prinzip ber exclusiven Constitution von England durch die Acten von 1827 — 8 — 32 gewährt worden ist," sagte Coningeby, "hat sich eine Partei im Staate erhoben, welche verlangt, daß das Prinzip des polistischen Liberalismus demzufolge nach seinem ganzen Umsfange angewendet werden solle, was, wie sie glaubt, unsmöglich ist, wenn nicht die noch übrigen Fragmente der alzten Constitution beseitigt werden. Dies ist die destructive Partei, — eine Partei mit bestimmten und verständlichen Grundsähen. Sie such ein Specificum für die Krankheisten unsers gesellschaftlichen Systems in der allgemeinen Stimmberechtigung des Bolkes.

"Dieser steht eine andere Parthei entgegen, welche auf bie Erclusion Bergicht geleistet hat und nur soviel Liberalismus sich anzueignen sucht, als fur den Augenblik nothig
ift, welche ohne eine verwirrende Promulgation von Pringipien die Sachen, so lange als möglich in dem Zustande zu
erhalten wunscht, in welchem sie dieselben sindet, da aber eine
Partei boch den Schein der Pringipien fur sich haben muß
so bedient sie sich des Namens der Dinge, welche sie ver-

nichtet bat. Go bangt fie an ben Prarogativen ber Krone, obschon im Grunde die Rrone aller ihrer Prarogativen beraubt ift; fie affectirt eine große Berehrung fur die Conftitu. tion in Staat und Rirche , obschon Jebermann weiß, bag bie Conftitution in Staat und Rirche nicht mehr eriftirt; fie ift bereit, mit ber "Unabhangigfeit bes Dberhaufes" fteben ober gu fallen, obichon fie recht gut weiß, bag, mit ihrer Sametion, bas Dberhaus feiner frubern Function entfagt bat und jest nun noch bie Stelle eines Revisionsho= fes fur bie Befetgebung bes Unterhaufes vertritt. Go oft bie offentliche Meinung, welche biefe Partei niemals ju bifben, zu erziehen ober zu leiten fucht, in irgend eine bebentliche Berlegenheit, Aufregung ober Laune verfallt, fo giebt diefe Partei ohne weitern Rampf bem Impuls nach und verfucht bann, wenn ber Sturm vorüber ift, die logifchen unb gulett unvermeiblichen Ergebniffe berfelben Magregeln, welche fie felbst hervorgerufen ober gutgeheißen bat, zu unterbrucken ober zu befeitigen. Dies ift bie confervative Partei.

"Ich kummere mich nicht barum, ob man bie Leute Whigs ober Tories, Radicale ober Chartiften nennt ober mit welchem Spignamen sich biese ober jene politische Secte felbst bezeichnet, sondern behaupte, daß die von mir aufgestellten zwei Abtheilungen gegenwartig die ganze englische Nation umfassen.

"In Rudficht auf die erfte Schule habe ich fur meinen Theil fein Butrauen zu Beilkraften einer Regierung, Die durch feine bernachlaffigte Demokratie geführt wird, welche fich feit

dreihundert Jahren nicht weiter ausgebildet hat. Belche Aussichten bietet fie und in hinsicht auf jene hohen Prinzipien, mit benen wir unfere Phantasie genahrt und unfern Willen gestarkt haben? Ich gewahre auch nicht eins ber Regierungselemente, welche bas Gluck eines Bolfes und die Größe eines Reiches sichern konnen.

"Wenn aber die Demokratie blos burch ben Confervatismus bekampft wird, so muß nach meiner Meinung die Demokratie triumphiren und zwar in nicht gar langer Zeit. Diese ist also unser Standpunkt. Der Mann, welcher in diefer Epoche in bas öffentliche Leben eintritt, hat zwischen politischem Unglauben und einer bestructiven Religion zu mahlen."

"Dies alfo," fagte Millbank, "ift bas Dilemma, in welches wir durch eine beinahe zweihundertjahrige parlamenstarische Monarchie und parlamentarische Kirche gebracht worden sind?

"Allerdings," fagte Coningsby. "Wir konnen es uns nicht verhehlen, daß die erste ber Regierung die Geneigtheit, und die zweite ber Religion ben Glauben bes Bolkes entzogen hat."

"Biele Leute in unserem Baterlande," sagte Millbank, "und besonders in der Klasse, welcher ich angehore, haben sich mit dem Unblick der Demokratie ausgefohnt, weil sie sich gewöhnt haben zu glauben, daß es die einzige Macht sei, durch welche wir jene Borrechte und Sonderinteressen aus dem Wege raumen konnen, welche die Ausbildung und die Industrie der großen Masse hindern."

Coningebn. III

"Und boch," fagte Coningsty, "besteht bas einzige Mittel zur Aushebung ber in ber Sprache ber Gegenwart sos genannten "Rtaffen-Gesetzebung" barin, bag man ben Rlaffen keine Macht anvertrauet. Du wurdest eine Locosoco-Majorität ber Klassen- Gesetzebung eben so zugethan sinden als eine kunstliche Aristokratie. Die einzige Macht, die kein Klassen- Interesse hat, ist ber Monarch."

"Uber angenommen, ber Monarch wolle willführlich verfahren, welche Schranken wolltest Du ihm entgegensegen?"

"Diefelben, die ich einem willführlichen Parlament ents gegenfegen wurde."

"Aber ein Parlament ift verantwortlich."

"Wem ?"

"Seinen Conftituenten."

"Gefett, es erflarte fich fur permanent."

"Aber die öffentliche Meinung wurde das verhindern."

"Und hat die öffentliche Meinung auf ein Individuum weniger Ginfluß, als auf eine Korperfchaft."

"Aber bie offentliche Meinung fann auch gleichgultig fein: eine Nation fann mifgeleitet und verdorben werben."

"Wenn die Nation, welche ein Parlament mahlt, verborben ift, so wird die gewählte Korperschaft ihr gleichen. Die Nation, welche verdorben ist, verdient zu fallen. Dies zeigt aber blos, daß außer den Regierungsformen noch Etwas zu erwägen ist — ber Nationalchauakter. Und auf diesen muffen wir hauptsächlich unsere Hoffnung seben. Wenn eine Nation geleitet wird nach dem Guten und Erhabenen

ju trachten, fo verlaß Dich barauf, baß die Regierung, sei ihre Form welche sie wolle, den Ueberzeugungen und Gefühlen des Bolks entsprechen wird."

"Du erklarft Dich also gegen eine parlamentarische Resgierung?".

"Nicht im Minbesten: Ich betrachte eine politische Umgestaltung als das größte Uebel, benn sie umfaßt Alles. Aber wenn wir keinen Glauben an die Haltbarkeit der besstehenden Einrichtungen haben, wenn selbst die Personen, welche diesetben grundeten, ein Jahr nach dem andern ihre Modisicationen oder Umgestaltungen in Antrag bringen, mussen wir denn, während wir das Bestehende noch aufrecht erhalten, uns nicht auf den Wechsel vorbereiten, der nach unsern Dafürhalten hereinzubrechen droht?

"Run mochte ich nicht, daß wir oder unsere Mitburger auf dieselbe Weise überrumpelt wurden wie im Jahre 1832, wo dieselben Leute, welche der Reformbill opponirten, ganz entgegengesette Einwände erhoben, welche sich gegenseitig aushoben, unbekannt waren sie mit dem wirklichen Charakter der Reform mit ihren historischen Ursachen ihren politischen Folgen. Wir mussen jest so handeln, daß wir, wenn die Gelegenheit kommt, deutlich einsehen, was wir bedurfen und und eine Unsicht über die Mittel gebildet haben, durch welche diesem Bedurfniß am besten abgeholfen werden kann. "Zu diesem Zwecke mochte ich den Bolkssinn an die Betrachtung einer, wenn auch schläftigen, doch in ter Constitution vorhandenen Macht gewöhnen, die im Stande ware, unsern

Beschwerben abzuhelsen, wenn wir auf sie jene Prarogatiz ven übertragen wollten, welche bas Parlament nach und nach an sich gerissen und auf eine Weise benutt hat, durch welche bie jehige materielle und moralische Desorganisation hervorgerusen worden ist. Das Unterhaus ist das Haus einiger Wenigen; der Souverain ist der Souverain Aller. Der geeignetste Ansührer des Bolkes ist das Individuum, welches auf dem Throne sist."

"Du magst also von bem Pringip ber Vertretung nichts wiffen ?"

"Wie fo? Bertretung, namlich parlamentarifche, mas man hauptfachlich barunter verfteht - ift nicht nothig. Das Parlament ift gegenwartig nicht verfammelt und boch ift bie Nation in ihren hochften Intereffen fowohl ale in ben fleinsten vertreten. Rein Uebelftand entgeht ber Bemerfung und, ba es nothig und moglich, ber Befeitigung. beute Morgen in ber Zeitung, bag ein Lehrer feinen Schuler auf brutale Beife geguchtigt bat. Das ift eine Thatfache Die in gang England bekannt wirb. Wir burfen nicht vergeffen, baf wir in unferer Beit ein Regierungspringip befiben, von bem meber Tacitus, noch Ariftoteles noch unfer Parlament unter ben Plantagenets etwas mußten. Die öffentliche Meinung fteht jett oben an und diefe fpricht fich burch die Preffe aus. Die Reprafentation ber Preffe ift weit vollständiger als bie bes Parlaments. Die Bertretung burch ein Parlament mar eine gludliche Erfindung eines roberen Beitalters, fur welches fie fich trefflich eignete, eines Beitalters ber Halb: Civilisation, welches jest weit hinter uns liegt. Das Spstem ber Bertretung burch bie Presse ist weit kraftiger und umfassender; es erfullt seine Pflicht auf eine weit wirksamere Weise und bie Discussion wird auf biese Weise viel grundlicher und ehrlicher geführt."

"Welcher Macht aber wolltest Du das Besteuerungs= recht übertragen?"

"Einer Macht, bie baffelbe auf biscretere Weise ausuben murbe, als aus unferer jegigen Schuldenlaft und unferm gegenwartigen Abgabenfpftem hervorgeht.

"Mit einem Borte, bie mahre Beisheit liegt in ber Politit, welche ihren 3med burch ben Ginflug ber offentli= den Meinung und boch mittelft ber beftehenden Formen gu erreichen fucht. Wenn wir aber nichtsbestoweniger gu Revolutionen gezwungen find, fo lagt une bie Ibee von einer freien Monarchie in Erwagung gieben, bie auf Grundge: feben beruht, ben Gipfel ber ungeheuern Ppramibe ber Mu= nicipal= und Localregierung bilbet und ein intelligentes Bolt regiert, welches burch bic freie Preffe vertreten wirb. Bor einer folden foniglichen Autoritat, burch eine folche nationale offentliche Meinung unterftugt, murben die Unomalien un= fere Landes balb verschwinden. Unter einem folchen Spftem, wo die Befähigung nicht parlamentarifch, fonbern rein per= fonlich mare, murben fogar Staatsmanner gebilbet merben; wir wurden feine Diplomaten mehr haben, bie nicht frango: fifch fprechen tonnten, teine Bifchoffe bie nichts von Theologie verstanden, teine Felbmarschalle, die nie ein Schlachtfelb gu Geficht betommen hatten.

"Dies also ware eine Regierungsform die fich fur unfere Gefete, unfere Institutionen, unfere Gefühle, unfere Sitten und unfere Traditionen eignete, eine Regierungsform, die großer Zwede fahig ware und ethabene Gefühle anregte; eine Regierungsform, welche nach meiner Meinung die Rez gierung zu einem Gegenstand nationaler Zuneigung machen, alle Unomalien der Parteiungen aufheben, religiose Zwistigs keiten beschwichtigen und ben Chartismus beseitigen wurde."

"Du fagteft mir geftern," fagte Millbant nach einer Paufe, "mit Unführung ber Borte eines Unbern, bag ber Menfch geboren fei, um anzubeten und zu gehorchen. haft mir jest bie Mittel gezeigt, burch welche Du ce fur möglich haltit, bem Unterthan feinen Sag gegen bie Regie= rung zu nehmen, Du haft gezeigt, wie ber Menich zum Behorfam angeleitet werben fann. Uber es giebt fur ben Den= fchen auch noch Pflichten und Intereffen außer politifchem Behorfam, focialer Bequemlichkeit und Nationalgroße, hohere Intereffen und großere Pflichten. Wie murbeft Du in Bezug auf die geiftigen Bedurfniffe einer Ration verfah: ren? Du glaubst, ben politischen Unglauben burch bas Pringip einer aufgeklarten Lopalitat bekampfen gu tonnen; wie wurdest Du ben religiofen Unglauben befampfen? welches Mittel foll bas Pringip ber ehrfurchtsvollen Scheu wieber in's Leben gerufen merben? Die foll mit einem Worte ber Menfch veranlagt werben angubeten?"

"Uh, bas ift ein Gegenstand, ben ich nicht vergeffen habe," entgegnete Coningsby. "Ich weiß aus Deinen Briefen, wie fehr Dich berfebe beschäftigt hat und geftebe bag ich burch bas Rachbenfen barüber oft in verworrene, und muthlofe Stimmung gerathen bin. 216 wir uns beibe noch in Eton befanden und noch von ben entgegengefeten Borurtheilen, in benen wir aufgezogen worben, erfullt maren, bestand mischen uns immer noch ein großes Band ber Sympathie und bes Bertrauens; - wir ruhten mit Buverficht und Liebe im Schoofe unferer Rirche. Beit und Rachbenten | haben in une beiben bie unwillführliche Ehr= furcht unferes Anabenaltere nur jur Reife gebracht. Beit und Rachbenken haben mir auch gezeigt, bag bie Rirche unfers Bergens fich in Bezug auf bas Gemeinwefen nicht in einer Stellung befinbet, bie mit ihrem ursprunglichen und mefentlichen Charafter ober mit bem Bebeiben ber Da= tion in Ginflang ftunbe."

"Der Charafter einer Kirche ist Allgemeinheit," entgegnete Millbank. "Einst war die Kirche in diesem Staate
allgemein, sowohl im Prinzip als in der Ausübung; als
sie mit dem Staate verbunden ward, blieb sie wenigstens im
Prinzip allgemein, wenn auch nicht in der Prapis. Was
ist sie aber jegt? Alle Bande zwischen Staat und Kirche
sind zerriffen, mit Ausnahme derer, welche auf die Gefahr
und Herabwurdigung der Lettern abzwecken?

"Welche größerer Anomalie kann es geben, als bie gegenwärtige Berbindung gwischen Staat und Riche?

Jebe Bebingung, unter ber fie urfprunglich bewilligt warb, ift aufgehoben worben. Jenes urfprungliche Bunbnig mar meiner Unficht nach ein fur bie Ration und Rirche gleich großes Unglud, wenigstens aber war es boch ein verftanb: licher Bortrag. Das Parlament, welches bamals blos aus Mitgliedern ber herrschenden Rirche bestand, war in firchli= den Dingen eine Laienspnode und fonnte in gewiffer Sin= ficht ale ein nothwendiger Theil ber Rirchenregierung betrachtet werden. Aber biefer erclusive Charafter bes Darlamente besteht nicht mehr, ba bie Bestimmung getroffen morben, bag eine Gemeinschaft mit ber herrschenben Rirche nicht mehr ein Theil ber Befahigung ju einem Gige im Unterhaufe fein folle und es ift, infofern die Conftitution in Frage fommt, fein Grund vorhanden, bag nicht bas gange Unterhaus aus lauter Diffentern bestehen tonne. Run ift aber die gange Macht bes Landes im Unterhaufe concentrirt. Das Dberhaus, ja ber Monarch felbft, haben im Laufe ber letten gehn Jahre gestanden und verfundet, bag ber Bille bes Unterhaufes jebem andern vorgebe. Gine einzige Stimme im Unterhaufe bewog im Jahre 1832 ben Bergoa von Bellington zu ber Erflarung, bag er genothigt fei, feis nen Souverain in ber fcmierigften Lage zu verlaffen. Unterhaus ift abfolut. Es ift ber Staat. L'état c'est moi. Das Unterhaus ernennt factifch bie Bifchofe. Gine Berfammlung von Unhangern verschiedener Secten ernennt bie Bifchofe ber herrichenben Rirche. Man fonnte swanzig Soableys ernennen. Jafob II. warb vom Throne geftürzt, weil er einem Katholiten eine anglitanische Pfründe gab. Das Parlament könnte morgen basselbe thun, ohne beshalb zur Berantwortung gezogen zu werden. Und bies ist die Constitution in Staat und Kirche, auf welche man bei conservativen Diners Gesundheiten ausbringt! Die einzigen Folgen der gegenwärtigen Vereinigung von Staat und Kirche sind, daß von Seiten des Staates eine immerwährende Einmischung in die Kirchenregierung stattsindet und von Seiten der Kirche gestissentlich alle Prinzipien vermieden werden, auf welche allein die Kirchenregierung sich grunden läst und durch deren Einfluß allein die Kirche von England wieder allgemein werden kann."

"Aber man führt an, daß ber Stuat ihre Ginfunfte befchube?"

"Kircheneinkunfte, welche bes Schutes bedurfen, konnen nie sicher sein. Die neuere Geschichte ift die Geschichte
ber Kirchenplunderung. Und von wem wird diese verübt?
Bom Bolke nicht, eben so wenig von der Demokratie; nein,
vom Kaiser, vom König, von dem begünstigten Hösling.
Das Bermögen der Kirche ist das Bermögen des Bolkes,
so lange die Kirche nach ihren wirklichen Prinzipien regiert
wird. Die Kirche ist das Medium, durch welches die verachteten und unterdrückten Klassen die Allen Menschen angeborene Gleichheit vertheidigen und die Rechte und die Machtdes Geistes vindiciren. Sie machte in der sinstersten Zeit
ber normannischen Herrschaft den Sohn eines sächssssen
Krämers zum Primas von England und setze Richolas

Breakspear, einen Bauer aus hertforbshire, auf ben Thron ber Casaren. Sie murbe jest noch eben so große Dinge thun, wenn sie die Fessel dieser entwürdigenden und tyrannisschen Berbindung abschütteln könnte. Auch jest murben Bauernsohne Bischöfe von England werben, anstatt daß man dermalen Menschen zu diesem heiligen Amte blos deßzhalb austellt, weil sie die durftigen Sprößlinge einer kunftslichen Aristotratie sind, Menschen von grober Unwissendeit und ausschweisender Lebensweise, welche den Bischofestuhl nur schänden und ben Altar entheiligen."

"Aber gewiß kann man eine folche Schilberung nicht von ber gegenwartigen Bant ber Bifchofe gelten laffen."

"Gewiß nicht; ich spreche von der Bergangenheit; von der Bergangenheit, welche so viel gegenwartiges Uebel erzeugt hat. Wit leben in decenten Zeiten: kalt, freigeisterisch, ansständig. In unsern Tagen gilt ein Geistlicher kaum für einen würdigen Nachfolger der Evangelisten, wenn er nicht zugleich eine griechische Comodie herausgegeben hat und ein Nachfolger des heiligen Paulus muß jeht wenigstens Hofzmeister eines jungen Selmanns gewesen sein, der einen akademischen Grad erlangt hat. Und nun wundert man sich noch, daß die Kirche nicht allgemein ist, da doch einzig und allein die Unzerstörbarkeit ihrer Prinzipien, wie wenig bieselben auch befolgt worden sein möchten, selbst den desorzganisiten Körper, der noch übrig ist, hatte aufrechthalten können.

"Und boch, mein lieber Coningeby, glaube, baf bie

Rirche mit allen ihren vergangenen Grethumern und allen ihren gegenwartigen Mangeln, allein noch Soffnung auf Biebergeburt bes Nationalcharaftere giebt. Das Paros chialfostem ift, obichon es burch bas unheilvolle Urmengefes erschuttert worben, immer noch bas alteste, bas umfaffenbite und bas volfsthumlichfte Inftitut bes Lanbes; bie jungern Geiftlichen find in ber Regel Manner, welche bie bobe Mufgabe, bie ihre Borganger fo vernachlaffigten, ju murbigen verfteben; es bilbet fich, wie mich bunft, in ber Staateges meinde bie Unficht, baß bie Ginmifchung bes Parlaments in die Ungelegenheiten ber Rirche weber gur geiftigen noch zur materiellen Erhebung ber niebern Bolfsflaffen gebient bat. Man trenne bie Rirche vom Staate, und die geiflige Macht, welche gegen die robe Gewalt ber finftern Jahrhunberte, gegen tyrannifche Monarchen und barbarifche Ebelleute tampfte, wird auch jest wieder Ginfluffen von anderer Geftalt, aber abnlicher und eben fo egoiftifcher, gefühllofer und barbarifcher Tenbeng entgegenkampfen. Die Priefter Gottes find bie Tribunen bes Bolfs. D, wie fonnten fie jemale, biefes hohen Berufes eingebent, fich in ben Borgim= mern ber Minifter frummen ober vor Parlaments : Mus: fcuffen beugen.

"Das Spstem ber Utilitarier ift tobt," sagte Coningsby, Es ist am himmel ber Philosophie hingezogen gleich einem hageswetter: kalt, geräuschvoll, scharf und schmetternb und ist hinweggescholzen. Und boch, burfen wir uns wunbern, baß es einige Wiekung hervorbrachte, wenn wir bie politische Unwissenheit und die sociale Schlaftrunkenheit erwägen; über die es hereindrach? Gesaldte Könige wurden erste obrigkeitliche Personen und deshalb viel zu gut bezahlt; die Stände des Reichs verwandelten sich in Parlamente von factischer Vertretung, welche deshalb wirkliche Reform verslangten; die heilige Kirche ging in ein Staats-Etablissement über, und ward deshald von der ganzen Nation, zu deren Besten es nun nicht mehr unterhalten ward, scheel angesehen. Welch' eine unvermeibliche Ernte von Aufruhr, Nadicalismus, Unglauben! Ich glaube wirklich, es giebt keine Gessellschaft, wie groß auch ihre Hissquellen sein mögen, welche dem vereinten Einflusse des Ober-Wagistrats, der sactischen Vertretung in dem Kirchen-Etablissement lange zu wiedersstehen vermöchte."

"Ich habe eine ungeheuer glaubige Zuverficht zu ber neuen Generation," fagte Millbank mit Barme.

"Es ist etwas Beiliges, einen Staat burch seine jungen Burger gerettet zu sehen," sagte Coningsby; "aber," fügte er im Tone der Demuth, wenn nicht der Verzagtheit hinzu, "welch' eine Aufgabe! Welch' eine Menge der versichiedensten Eigenschaften, welche Combination der Umstände ist dazu erforderlich! Welches Vertrauen des Volkes und welche Gunst des Allethöchsten!"

"Aber er wird uns begunftigen," fagte Millbank. "Und ich fage zu Dir wie Nathan zu David fagte: Du'bist ber Mann! Du warst unser Auführer in Econ; die Freunde Deines Herzens und Deiner Knabenzeit hangen noch fest an Dir und sie sind alle Manner, beren Stellung sie bem öffentlichen Leben zubrängt. Sie bilden einen Kern von Ehre, Treue und Macht. Du hast blos zu wagen. Und willst Du nicht wagen? Wir haben den Bortheil, daß wir in einer Zeit leben, wo die Laufbahn des hochsten Ehrgeizes mit der Ausübung des größten Guten identisch ift und man kann in Wahrheit von der jegigen Epoche sagen: Wer gut zu sein wagt, wagt groß zu sein."

"Der himmel ist über uns und Allem, sagte Conings: bp. "Der Borhang unsers Geschickes ift noch nicht aufgezogen. Wir sind glücklich in unsern Freunden, lieber Millbank, und werden, was auch kommen mag, treu beisam:
men stehen. Was mich betrifft, so ziehe ich den Ruhm
bem Leben, aber das Bewußtsein heroischer Thaten dem aus:
gebreitersten Ruhme vor."

### Zweites Rapitel.

Das schone Licht bes Sommers hatte nie auf eine Landschaft geschienen, welche ein treueres Bild ber englischen Ratur in ihrem Glanze gewährte und angenehmere Ruders innerungen erweckte, als die, welche wir jeht unsern Lesern vorzuführen im Begriff stehen. Einer jener acht eng-lischen Landsige, die man Halls nennt und die jeht leis ber immer seltener werden, aus der Zeit der Tudors, mit

ungeheurem Solgwert und zierlichen Schnitarbeiten, woraus fich ebensomohl ber Mangel an Mauerziegeln und Steinen gur Beit bes Baues, ale ber groteste Genius bes Erbauers errathen lief, erhob fich auf einer Teraffe, bie von febr alten Barten in fteifem Gefchmad umgeben mar. Das Gebaube fetbft mar viele Generationen hindurch von dem Gigenthus mer auf machfame und gefchmachvolle Beife in feiner urfprunglichen Geftalt erhalten worden und Alles fab aus, als ob es nur erft geftern renovirt worden mare. Es mar ein fonderbares Bemifd von griechifder, gothifder und itafienischer Bautunft in Berbindung mit einem unbeftimm= tem, phantaftifchen Stole. Muger ben großen Barten führte nach allen Richtungen bes Compaffes eine Allee pon fpanischen Raftanienbaumen nach bem Berrenhause ober in einen fleinen Part, ber ein Zafelland bilbete und auf allen Seiten in Schone, große Thaler auslief, die in uppiger Bege= tation prangten, ausgenommen an einer Stelle, mo ber Klug Darl bie Grenze ber Befigung bilbete und fich bann weiter burch bas fruchtbare Land hinfchlangelte.

Dies war Hellingsley, die neue Heimath, welche Dswald Millbank zum ersten Male besuchen wollte. Er war mit Coningsby zusammen dis Dartsord gereift, wo ihre Wege sich trennten und wo Coningsby versprach, am nachsten Morgen einen Besuch in Hellingstey abzustatten. Auf der Reise hatte Coningsby häusig das Gesprach auf häusliche Gegenstände geleitet und allmählich auch von Editha ges sprochen. Ohne zudringliche Neugierde ersuhr er von ihrem Bruber Charafterzüge aus ihren früheren Jahren, bie für ihn hochft intereffant fein mußten. Der Gebante, daß et fie binnen wenigen Stunden wiedersehen sollte, flogte ihm eine Art von Entzuden ein, welches gerade durch die Nothetwendigkeit, es vor seinem Gefährten zu verbergen, nur noch magischer und ergreifender ward. Wie oft geschieht es im Leben, daß wir mit ernsthaftem Gesicht über die alltäglichsten Gegenstände sprechen muffen, während Herz und Gedächtnist von irgend einem bezauberndem Geheimnis erfüllt sindt

Das Schloß feines Grofvaters bot bei ber Antunft Coningetp's einen gang andern Unblick bar ale gur Beit feis nes erften Befuches. Der Marquis hatte ibm formlich Erlaubniß gegeben, fich gang nach feinem Belieben borthin ju verfügen und ber Sausmeifter mar bemgemaß inftruirt. Er fam aber ohne vorherige Unmelbung und zu einer Beit bes Sabres, wo ber Mangel an Jagb und anbern Beluftis aungen feine Unfunft nicht vermuthen ließ. Die gerftreus ten, herumschlendernden Diener erwachten aus ihrem halben Schlummer und famen endlich zu ber Uebergeugung, baß es am Ende boch nethig fei, fur ihren Cohn etwas ju thun. Es fam einiges leben in bas alte, ungeheuere Schloß; enb= lich machte man aud ben Sausmeifter ausfindig und er be= eilte fich, ben jungen Deren willfommen zu beigen, beffen menige Beburfriffe fich auf bie Bimmer befdrantten, bie er fruber inne gehabt batte.

Coningety erreichte bas Schloß furg vor Sonnenuntergang, beinahe zu berfeiten Stunde, ju ber er vor brei Jah= ren zum ersten Mal hier angelangt war. Wie viel hatte sich in ber 3wischenzeit ereignet! Coningsby hatte schon lange genug gelebt, um Interesse in dem Nachdenken über die Bergangenheit zu finden. Diese Bergangenheit mußte auch nothwendig einen großen Einsluß auf seine Gegenwart aus üben. Er gedachte jener Morgenspahierfahrt mit seinem Großvater nach dem Ufer jenes Flusses, welcher die Grenze zwischen seinem Besithum und Hellingssey bilbete. Wer wohnte jeht in Hellingssey?

Muruhig, aufgeregt, nicht unempfindlich fur bie Schwierigkeiten, vielleicht die Gefahren seiner Stellung, aber erfüllt von einer verklarenden Erregung, in welche sich alle seine Gedanken und Gefühle aufzulosen schienen, ging Coningsby hinaus in die schonen Garten, um unter eben so schonen Gegenständen über feine Liebe nachzudenken. Ein rosiges Licht hing über den Gesträuchen und den hohen, phantaltischen Baumen, während ein voller, aber dunkterer Schein die entfernten Walder übergoß. Dieses sanfte hing fterben des Tages übt einen seltsamen Einfluß auf die herz zen der Liebenden. Wer hat sie nicht gefühlt, diese zauberisschen Erregungen, welche den unsterblichen Theil des Mensschen berühren!

Bas aber Coningsby betraf, fo ftahlte bie milbe Schönheit ber Natur feinen Geift mit neuem Muth; vor biefem erhabenen Unblidt fanken bie Bestrebungen und Abssichen weltlicher Rlugheit und conventionellen Bortheils in ihre Nichtigkeit zurud. Er wollte fein Leben und Schidts

fal an ein Wefen knupfen, fo icon als bie Natur, bie ihn umgab, und er fuhlte in feiner Bruft die Energie, welche trot aller hinderniffe diesen schonen Traum in Wirklichkeit verwandeln mußte.

Er stieg bie Hügel herab, welche jest, bei bem entfliehenden Lichte des Tages immer dusterer wurden, und kam
in den Park. Die Stille war hier beinahe übernatürlich; die muntern Klange des Tages waren erstorben und die Stimmen der Nacht hatten noch nicht begonnen, sich hören zu lassen. Sein Herz war auch still. Sine heilige Ruhe war auf die Zerstreutheit gefolgt, die ihn den ganzen Tag bewegt hatte, so lange er über seine Liebe und die unendlischen und unübersteiglichen Schranken nachdachte, die sich seine jener starken, unbegründeten leberzeugungen, welche die Begeisterung der Leidenschaft sind und er glaubte fast im Besis eines Zauberstades zu sein, vor welchem alles sich beugen müßte.

Er ging langsam weiter. Ein bleiches und bann schimmernbes Licht brach burch die hohen Baume und als er heraustrat, war die ganze Landschaft von einem hellen Scheine übergoffen. Der Mond stand hoch an dem Sommerhimmel und Coningsby ging immer weiter. Er durchstrich die weiten, duftigen Wiesen und stand ploglich am Ufer eines rauschenden Flusses, der im Mondlicht dahinschaumte und auf dessen blauer Brust sich tausend Sterne spiegelten.

Coningeby, III.

"D Flug!" fagte er, "Du rollft zu meiner Geliebtens bringe ihr mein Berg!"

### Viertes Rapitel.

Laby Wallinger und Stitha befanden sich am Morgen nach Oswald's Ankunft in einem Zimmer beisammen. Stitha steckte Blumen in eine Vase, während ihre Tante mit einer Stickerei — ein Bauer in ächtspanischem Costum — beschäftigt war. Millbank's Tochter sah so bustig und frisch aus als die schönen Kinder der Natur, die sie umgaben. Oswald und Sir Joseph waren mit einander gegangen, um sich die Pferde anzusehen; Mr. Millbank, den man seit der letzten Woche täglich von der Fabrik erwartet hatte, war noch nicht angekommen.

"Ich muß gestehen, er hat mir gleich von Unfang an gefallen," fagte Laby Wallinger.

"Ich wollte ber Gartner Schickte und mehr Rofen,"

"Er übertrifft so bei weitem alle junge Manner, bie ich je gesehen," fuhr Laby Wallinger fort.

"Ich glaube, wir muffen diese Base gang voll Rofen fteden; find Sie nicht auch der Meinung, Tante?" fragte

Die Dichte.

"Ich liebe bie Rofen febr," fagte Laby Ballinger.

Was für schöne Bouquets gab uns Mr. Coningsby in Paris, Ebitha!"

"Sehr Schon!"

"Ich muß fagen, ich freute mich fehr, als ich Dr. Coningsby in Cambridge wiedertraf," fagte Laby Ballinger? "Es machte mir weit mehr Bergnugen, als irgend eine ber alten Gebande."

"Dewald scheint sich recht zu freuen, bag er wieber in Mr. Coningsby's Gefellschaft fein kann," fagte Soitha.

"Ganz natürlich," sagte Lady Wallinger. "Dewaldmuß sich sehr glücklich fühlen, einen solchen Freund zu bessigen. Ich bin überzeugt, ich werbe die Freundlichkeit Mr. Coningsby's, als wir ihn in Cambridge trafen, nie vergessen. Aber er war auch gleich in Paris, als ich ihn zum ersten Male sah, mein Liebling. Weißt Du, Editha, daß er mic von allen Deinen Unbetern am Besten gesiel?"

"D, nein, Tante," sagte Ebitha lachelnb, boch nicht mehr als Lord Beaumanoir; Du vergist ja ganz Deinen Liebling Lord Beaumanoir!"

"Aber in Rom kannte ich Coningeby noch nicht," ents gegnete Laby Wallinger; "ich kann burchaus nicht zugeben, daß irgend Jemand Mr. Coningeby gleichkomme. Ich kann Dir gar nicht fagen, wie vergnügt ich bin, daß er uns fer Nachbar ift."

Eben als Lady Mallinger ben letten Stich an ber Jacke ihres Andalusiers machte, errothete Ebitha ploglich und fagte mit erzwungen ruhigem Tone:

"Da fommt Mr. Coningeby, Tante."

Und wirklich fah man unfern Helben in biefem Augensblide in einer ber Alleen baherkommen, einige Minuten barauf ward bie Klingel gezogen, bann kundete ber Diener Mr. Coningsby an und öffnete ihm bie Thure bes Morgenzimmers.

Editha war verlegen; die Freimuthigkeit und Munterkeit ihres Wesens hatte sie verlassen; Coningsby besaß mehr Ernst als Geistesgegenwart und beide fühlten, daß die Answesenheit der Lady Wallinger ihnen eine große Erleichterung gewährte. Alltägliche Themata zur Unterhaltung waren in genügender Menge vorhanden — Neminiscenzen aus Paris, Ansichten über Hellingslen, Coningsby's Besuch in Orzster, Lady Wallinger's Besuch in Cambridge. Nach Verstauf von zehn Minuten schienen ihre Stimmen denselben Klang wieder zu haben, wie in der Rue Nivoli und die beisberseitige Verlegenheit hatte sich bedeutend gemindert.

Dowald und Sir Joseph traten jest in's Zimmer und bie Unterhaltung ward allgemein. Hellingsley war der Gezgenstand, bei welchem Coningsby verweilte; er freute sich über Alles, was er gesehen und wünschte, noch mehr zu sezhen. Sir Joseph war bereit, ihn zu begleiten, aber Lady Wallinger, welche Coningsby's Wünsche ihm in den Augen zu lesen schien, schlug vor, daß man diese Beaugenscheinizgung in pleno vornehmen möge und in Verlauf einer halzben Stunde ging Coningsby an Edithen's Seite und besah sich die Naturschönheiten, auf welche sie ihn mit feinem Gez-

schmade und muntern, lebhaften Worten aufmerksam machte. Es giebt nicht viel, mas angenehmer mare, als ein Spaziergang auf bem Lande in traulicher Gesellschaft.

Coningsby kam es vor, als sei er nie zuvor in seinem ganzem Leben glucklich gewesen. Die Freude durchzitterte sein ganzes Wesen. Er hatte singen mogen wie ein Bogel und in seinem Herzen war heller Sonnenschein. Berganzgenheit und Zukunst versanken vor dieser Stunde; keine Ansspielung auf Paris, keine Bermuthung über das, was gesschehen köne, sondern ein fortwährender Ausdruck des Bergungens war zu hören; eine Menge kleiner Redensarten, die, wie verschiedenartig sie auch klingen mochten, doch nur einerlei Bedeutung hatten. Er fühlte jeden Augenblick, wie ihre Stimme zarter ward; mit jeden Augenblick fühlte er sich mehr bezaubert; ihr Schritt war Grazie, ihr Blick war Schönheit, bald rührte sie ihn durch ein süses, einsaches Wort, bald bestrickte sie ihn mit ihrem schalkhaftem Wiese.

Demald feste gleich voraus, daß Coningsby mit zu Mittag speisen werbe. Es bedurfte hier nicht einmal bet Körmlichkeit ber Einladung. Coningsby konnte nicht umshin, sich seines Diners in Millbank zu erinnern und ber schüchternen Wirthin, die er bamals so oft vergebens anrezbete und bie jest als bas bezaubernbe und vollenbete Mabe chen vor ihm stand, das er so leidenschaftlich liebte. Es war ein sehr angenehmes Mahl. Dewald, der sich unendlich freuete, seinen Freund als Gast unter seinem Dache zu haben, gab sich einer ganz ungewöhnlichen heiterkeit hin.

Die Damen jogen fich jurud; Gir Jofeph begann, uber Politif zu fprechen, obichon die jungen Manner gedrobt hatten, ihren ichonen Genoffinnen auf bem Rufe ju folgen. Es war gerade bamale bie Zeit bes Rammer = Complotte, wo Gir Robert Peel im Laufe von drei Lagen die Gewalt annahm und wieder barauf verzichtete. Gir Joseph, melcher urfprunglich entschloffen mar, eine confervative Regierung gu unterftugen, wenn er es fur unvermeiblich bielt, batte fich feit bem letten Monat bemuht, biefen geringfügigen Srrthum baburch wieder gut zu machen, daß er bas Benehmen feiner Freunde rechtfertigte und bas Benehmen Derer tabelte, welche ihre Majeftat ber "Freunde ihrer Jugend" berauben wollten. Gir Joseph, ber in seinen Ausbrucken immer fehr gemäßigt und verfohnlich war, obichon er fich nicht icheute, wenn es galt, fich feiner Partei fraftig angunehmen, fprach fich heute außerorbentlich behutfam aus, ba er entschloffen war, Dr. Coningsby nicht zu nahe zu tre: ten und befchrankte fich baber auf gemäßigte Fragen etwa auf folgende Beife:

"Ich gebe zu, baß im Ganzen genommen, unter gewöhnlichen Umftanben, es vielleicht paffenber gewesen ware, wenn Sir Robert Peel über diese Unstellungen zu entscheiben gehabt hatte, aber glauben Sie nicht, baß unter ben besonbern Umstanben und ba es sich um Jugendfreunde ihrer Majestat handelt? u. f. w."

Sir Jofeph erftaunte fehr, ale Coningsby antwortete, bag nach feiner Unficht eine Unftellung bei bem toniglichen

Saushalt unter keinerlei Umftanben von der Stimme bes Unterhaufes abhängen burfe, obgleich er weit entfernt fei, das Prinzip von den "Jugendfreunden ihrer Majestat" zu bewundern, da ihm daffelbe fehr unverschämt vorkomme.

"Aber gewiß," fagte Sir Joseph, ba ber Minister bem Parlament verantwortlich ift, so muffen auch alle hohe Staatsamter nach seinem Gutachten befest werben."

"Uber mo finden Sie diefes Pringip von minifterieller Berantwortlichkeit?" fragte Coningsby.

"Und ist der Minister nicht seinem Souverain verant= wortlich?" fragte Millbank.

Sir Joseph schien ein wenig verwirrt. Er hatte immer gehort, daß die Minister dem Parlament verantwortlich feien und lebte, ungeachtet der wiederbelebenden Lopalität des Kammer-Complotts, der vagen Ueberzeugung, daß der Souverain von England keine Wesenheit sei. Er nahm daher seine Zuslucht zu unbestimmten Ausdrücken und besmerkte: "Die Verantwortlichkeit der Minister ist doch sicher- lich ein constitutioneller Lehrsat!"

"Die Minister ber Krone sind ihrem herrn verantwortlich; fie find nicht Minister bes Parlaments."

"Aber Sie wissen boch," sagte Sir Joseph, "daß bas Parlament, d. h. das Unterhaus, factisch das Land regiert."

"Das war ber Fall 1832," entgegnete Coningsby, aber jest ist das Alles vorbei. Mit Abschaffung der venetianischen Constitution hat sich auch das geandert."

"Der venetianischen Constitution!" rief Gir Joseph.

"Allerbings," sagte Millbank. "Wir wurden in biesem kande seit dem Antritt des Hauses Hannover durch die venetianische Constitution regiert. Aber dieses Joch ist abgeschüttelt und jeht, glaube ich, leben wir in der Zeit der allmäligen Verwandelung eines italienischen Dogen in einen englischen Monarchen."

"Konig, Lords und Gemeine — venetianische Conftitution!" rief Sir Joseph nochmale.

"Aber bas waren Redenkarten," entgegnete Coningsby, und keine Thatsachen. Der König war ein Doge, bas Kabinet ber Rath ber Zehn. Ihr Parlament, welches Sie Lords und Gemeine nennen, war nichts mehr als ber große Rath ber Nobili."

"Die Aehnlichkeit war ganz vollkommen," fagte Millbank, "und bas ist kein Wunder, benn sie war nicht zu= fällig, die venetianische Constitution war ganz absichtlich copiet worden."

"Wir hatten ichon im Jahre 1640 bie venetianische Republik bekommen," fagte Coningeby, "wenn bie Puristaner nicht gewesen waren. Genua schlug Benedig."

"Aber biefe Unsichten find gar nicht allgemein be= fannt," fagte Sir Joseph fehr verblufft.

"Weil die Geschichte von der venetianischen Partet geschrieben worden ift," entgegnete Coningeby, "und es in beren Interesse gelegen hat, die Sache zu vertuschen."

"Ich getraue mir zu behaupten," nahm Sir Joseph wieder bas Wort, "daß es auf unserer Seite im Unterhause

febr Benige giebt, die fich werben traumen laffen, unter einer venetianischen Conflitution geboren gu fein."

"Bir wollen zu ben Damen geben," fagte Millbant lächelnb.

Ebitha las einen Brief als fie eintraten.

"Ein Brief vom Papa," rief fie ihrem Bruber freutig entgegen. "Wir konnen ihn jeben Lag erwarten, abex leiber kann er keinen bestimmen."

"Man fprach nun allgemein von Millbank und Coningsby freute sich, baß er die Gegend kannte. Endlich wagte et zu Editha zu sagen: "Sie haben mir einmal etwas versprochen, was Sie mir nie gewährt haben. Darf ich Sie heut Abend baran erinnern?"

"Bas fann bas fein?"

"Das Lieb, welches Sie mir vor mehr als brei Inh= ren in Millbank versprachen."

"Ihr Gebachtniß ift fehr gut."

"Es ift von der oftern Erinnerung unterftust worben."

Dann sprach man noch eine Zeit lang von anbern Erinnerungen; Coningsby ersuchte spater Laby Wallinger um
ihre Vermittelung und Stitha fland auf und nahm bie Guitarre. Ihre Stimme war voll und angenehm; bas Lieb, welches sie sang war munter, fast ausgelassen lustig, so wie es die Mabchen von Granada singen, wenn sie schaarenweise von einem landlichen Feste nach Hause ziehen; ihr sanstes dunkles Auge glanzte von Freude und Leben und wenn der Refrain kam, schlug sie, um den Char barguftellen, mit ihrer ichonen weißen Sand auf ben brobnenden Resonanzboben ber Guitarre.

Der Mond neigte sich und Coningsby mußte biese bezaubernden Hallen verlassen. Oswald begleitete ihn bis an die Grenze des Gutes; hier schwang sich Coningsby auf sein Pferd, sagte seinem Freunde Lebewohl auf Morgen und galoppirte nach dem Schlosse.

# Fünftes Rapitel.

In dem Leben eines jeden Individuums liegt etwas Romantisches. Coningsby's Leben begann jest seine Lichtseite zu entsalten. Es war schon vorher glücklich gewesen; es hatte Momente der Aufregung, des Vergnügens gehabt, aber diese waren aus weltlichen Rücksichten entsprungen, oder nothwendig damit vermischt gewesen. In Paris, Z. B., liebte er oder glaubte zu lieben. Aber dort konnte nicht eine Stunde vergehen, ohne daß er Jemanden getroffen oder Etwas gehört hatte, was den Zauber seiner Gestülle fortwährend störte. Da war sein Großvater, der die Millbanks haßte und Sidonia, der sie liebte, und gemeine Leute in der gemeinen Welt machten gemeine Bemerkungen über sie, fragten, wer sie wären, oder erzählten, wer sie

waren und wischten mit ihren roben fichmubigen Sanden ben Bluthenftaub von ber Blume bes Lebens.

Aber jest waren seine Gefühle atherisch. Er liebte, leibenschaftlich — und er liebte in einer Gegend und in einer Gesellschaft, die so süß so rein und so verseinert war, als seine Phantasie und sein Herz. Hier gab es kein bos-haftes Geschwaß, keine neibische Ohrenblaser, die sein Ohr hatte emporen und sein Gefühl entweihen konnen. Alles was er sah und horte, war des Sommerhimmels, ber grüznen Walber, des rauschenden Flusses, der Garten und Terzassen und der stattlichen, phantastischen Gebäude würdig, unter welchen jest sein Leben dahingleitete.

Alle die fanften, gefelligen, hauslichen Reigungen feines Befens, bie, wenn auch vorhanden, boch nie ausgebil= bet worden waren, entwickelten fich in bem Leben welches er jest führte. Es war nicht blos ber Umftand, bag er in ber beständigen Gegenwart und unter dem fortwahrenden Gin= fluffe eines von ihm angebeteten Befens lebte, mas ibn fo gludlich machte. Er war auch von andern Derfonen um= geben, die im Austaufche fanfter Gefühle und freundlicher Borte, in ber Musbilbung gludlicher Talente und eines feinen Gefchmade und bem Genuffe eines Lebens, welches ihnen ihr eigner guter Berffand und ihre eigne Bergensgute begrei= fen und ichagen lehrte , ihr Glud fanden. Der Chrgeiz verfor viel von feinem Glange als Coningeby fuhlte, welch' ein erhabenes, veredelndes Bergnugen mit ber Abgefchloffenheit bes Privatlebens vereinbar fei und er bachte fcon baruber

nach, wie es wohl fein wurde, wenn er fein ganges Leben in Walbern und an Wafferfallen von schoner hand geleitet ober in Gesellschaft von Freunden in einem alterthumlichen Zimmer zubrächte.

Um Morgen nach feinem erften Befuche in Sellingelen begab fich Coningsby wieder ju feinen Freunden, wie er Dewald bereits beim Krubftud verfprochen hatte und Zag für Zag fam er mit ber fruhen Sonne und ging erft, wenn ber fpate Mond bas Coningeby-Schloß mit feinem Scheine verfil-Mr. Millbant, welcher taglich fchrieb und taglich berte. erwartet wurbe, fam immer noch nicht. Gine Boche, von ununterbrochener Gludfeligfeit, war vergangen; man hatte lange Spazierfahrten und noch langere Spazier= gange unternommen, man war im Lichte ber untergebenben Sonne und bes Mondes einhergewandelt; man hatte von Blumen gesprochen und an noch füßere Begenftanbe gebacht; man hatte gefungen und zugehort und zuweilen eine anregenbe Ergablung ober ein begeiffernbes Bebicht laut vorge= tragen.

Eines Tages fam Coningsby unerwartet spat nach Hellingsley. Es war bereits einige Stunden nach Mittag, denn er war durch eingegangene Briefschaften von Mr. Nigby, welche sofortige Untwort verlangten, aufgehalten worden. Er fand die Damen allein und erfuhr, daß Sir Joseph und Oswald sich im Fischerhauschen befänden und ihn ersuchen ließen, ebenfalls bahin zu fommen. Damit hatte es naturlich keine Eile und Lady Wallinger schlug vor,

baß man, wenn man Lust zu einem Spaziergange habe, in Gesellschaft nach bem Fischerhauschen geben könne. Er seite sich baber neben Edithen, welche eine Skizze zeichnete und es vergingen einige Stunden mit jenem seichten und boch schlauen Gespräch, das Liebende so gern führen und wosdurch sie, indem sie tausend anscheinend gleichgültige Fragen thun, oft etwas zu verstehen geben, was sie nicht mit klaren Worten sagen wollen. Und bei diesen Gelegenheiten, wo die Blicke sich begegnen und die Blicke sich fliehen, da mag die Zunge eitle Worte schwaßen, — das Auge ist beredter und wahrer.

Coningeby blidte auf; Laby Wallinger, welche mehr als einmal verfundet hatte daß fie nun ihren Dut auffegen werde, war fort. Er fprach aber immer weiter und Editha

horte ihm zu.

"Bon Allem, was Sie mir erzählt haben," fagte Sbistha, "gefällt mir nichts so sehr als Ihre Beschreibung von St. Geneviève. Wie gern mochte ich einmal das Reh bei Sonnenuntergang auf ben Hohen sehen! Welch' eine allerstebste Zeichnung mußte das geben!"

"Eustachius Lyle murbe Ihnen auch gefallen," fagte Coningeby. "Er ift fo fchuchtern und boch fo feurig."

"Sie haben viel Freunde; Dewald sagte erst heut Morgen, daß es Niemanden gabe, ber mehr treue Freunde hatte als Sie."

"Die Sympathie ist das große Band der Freundschaft, und boch ist Freundschaft —"

"Ebitha," fagte Laby Ballinger inbem fie, zum Spas ziergange fertig, aus bem Garten in bas Zimmer blickte, ,,ich werbe einstweilen auf ber Terraffe auf und abgehen."

"Wir fommen gleich liebe Tante."

Und boch gingen fie noch nicht. Es waren noch einige Striche an ber Stizze zu thun und Coningsby fpiste bie Stifte.

"Wurden Sie mir wohl," fagte er, "ein kleines Andensten an Hellingsley und Ihre Kunst geben? Ich wage nicht, um etwas nur halb so Schönes zu bitten als diese Zeichnung ist, sondern nur um eine ganz kleine flüchtige Skizze. Ich möchte so gern etwas von Ihnen in meinem Zimmer hangen haben."

Eine hohe Rothe übergoß Ebithens Wange und fie wendete ben Ropf ein wenig, als ob fie unter den neben ihr liegenden Zeichnungen etwas suchte; bann sagte fie halblaut und gogernd:

"Ganz gewiß, mit bem größten Bergnügen. Gine Unsicht von unserm Sause felbst wurde, glaube ich, das beste Unbenten sein. Bon welcher Seite sollen wir sie aufnehmen? Wir wollen das auf unserm Spaziergange entscheis ben," uud sie stand auf und verließ, mit bem Bersprechen sofort wieder zu erscheinen, das Zimmer.

Coningeby lehnte fich in fuße Gebanken versunken auf den Ramin und schaute zerstreut auf ein Miniaturportrait bes Baters Shithens. Gin leichter Schritt schreckte ihn auf;

fie war wieder ba. Unwillfurlich begrufte er fie mit einem Blid von unaussprechlicher Bartlichfeit.

Sie gingen fort; es war ein trüber, schwüler Tag. Der bebeckte Himmel hatte auch in der That am Morgen Unlaß zu der Fischpartie gegeben, benn Sir Joseph war ein sehr ersahrener und geübter Angler und der Darl war seines Fischreichthums wegen berühmt. Sie kamen nicht sogleich auf die Terrasse, wo kady Wallinger sie erwartete, benn sie betrachteten erst die verschiedenen points de vue, welche das Gebäude darbot und beriethen sich, welcher davon der Gegensstand der Zeichnung für Coningsby bilden solle, denn diese sollte sich nicht mehr eine bloße Stizze, sondern die sorgfältigste und ausgeführteste Arbeit werden, deren Editha fähig war. Wenn er die Zeichnung wirklich in seinem Zimmer aushängen und als ein Andenken an Hellingsley betrachten wollte, so verlangte der Rus der Künstlerin, daß sie hier ein Meisterstück lieserte.

Sie erreichten die Terrasse; Lady Wallinger war nicht da und eben so wenig in der nachsten Umgebung zu bemerten. Coningsby war überzeugt, daß sie immer nach dem Fischerhauschen voran gegangen sei, in der Erwartung, daß man ihr folgen werde. Man schlug demnach den Weg nach dem Fischerhaus ein. Sie traten aus den Garten in den Park, wandelten über das Tafelland und suchten so wiel als möglich den Schatten in der ruhigen, drückend schwülen Utmosphäre. Bon der Grenze des Tafellandes ging der Weg durch ein kleines, felsiges Gehölz und als sie dasselbe

eben burchschritten, fielen einige schwere Aropfen. Coningsby schlug vor, hier sogleich ein naturliches Obdach zu suchen, aber Ebitha, welche die Localität genau kannte, versicherte ihm, daß die Fischerhutte ganz in der Nahe sei und daß sie dieselbe noch recht gut erreichen konnten, ehe der Regen ganz herankame.

Und wirklich befanden sie sich, als sie im nachsten Augenblick aus dem Geholz heraustraten, im Thale des Darl. Der Fluß war hier etwas schmal aber rauschend und klar, obschon sich jeht der schwarze Himmel darin spiegelte, auf den hohen, grünen Ufern standen dichte Gruppen von silberfarbenen Birken, die einen hochst malerischen Unblick gewährten. Auf einer Biegung des Flusses, etwa noch zweishundert Schritt entfernt, gewahrte Coninsby das niedrige, dunkle Dach der Fischerhutte und sie stiegen auf einer Nassentreppe aus dem Geholze an das Ufer herab, wohei Coningsby Edithen an der Hand geleitete.

Die Tropfen sielen immer bichter; die Beiben beschleus nigten ihre Schritte und kamen endlich an das Fischerhaus. Das Boot war nicht da, woraus hervorging, daß Sir Joseph und Oswald den Fluß hinabgefahren waren. Die Hutte war ein altes Gebäude aus rohen Baumkloken mit weit hers vorragendem Dache, so daß man barunter hinreichenden Schuß gegen den Regen fand ohne in die Hutte selbst einstreten zu mussen. Coningsby fand einen hölzernen Gartens stuhl fur Edithen. Der Regen goß jeht in vollen Strömen.

Die Ratur meint, wie ber Menfch, zuweilen vor Freute,

ste sucht ihr von Zartlichkeit überfließendes Derz auszuschützten und das sind die vorüberziehenden Sommerregen. In dem gegenwartigen Falle ging die heftige Bewegung sehr schuell vorüber, obgleich sich einzelne Thranen noch lange an den Wangen herabstahlen und man noch zuweilen ein leises Seuszen und Schluchzen vernahm. Die schwüle Atmossphäre hatte sich abgefühlt, die graue, düstere Farbe des himmels war verschwunden, ein feischer, belebender Hauch wehte vom Strome herüber, ein glühendes Licht siel auf den Walb und das Gewässer und die Baume, die Blumen und das Gras dufteten süßen Wohlgeruch. Die Vögel zwitscherzten, die Insecten summten lustig in der Luft, Alles war vom frischen Athem des Lebens durchdrungen; es war, als ob der ganzen Schöpfung das Herz aufzinge.

Coningsby beobachtete eine Zeitlang die Regenwolken, die ihm fast zu schnell vorüberzogen und seiter sich dann auf einen Klotz zu Stithens Füßen nieder. Gewiß hatte sich selten ein junges Paar von so schönem, gewinnendem Leuzbern in einer so schönen, frischen Umgebung beisammen bez sunden. Editha heftete von ihrem einfachen, schmucklosen Site den Blick auf den nun blauen, schäumenden Fluß und auf die im Strahle der untergehenden Sonne zitternden Birken; der Ausdruck seliger Ruhe lag auf ihrer schönen Stirn und sprach aus dem mitden Glanze des sansten, dunksten Auges. Coningsby schauete mit wonnigem Entzücken in das himmlisch schöne Antlit empor. Seine Wange glübete, sein Auge strahlte in blendendem Glanze. Sie weits Contugsby. III.

bete fich , begegnete biefem Blid und fuchte fcheu ihm auszus weichen.

"Ebitha," fagte er, vor innerer Bewegung zitternt, ,,taffen Sie mich Sie meine Ebitha nennen! Ja," fuhr er fort, indem er zagend ihre Hand ergriff, "laffen Sie mich Sie meine Ebitha nennen! Ich liebe Sie!"

Sie zog ihre Hand nicht zurud, aber fie wendete bas Geficht ab, welches gleich bem fernen Abendhimmel im roffe ger Giuth ftrahite.

### Sechstes Rapitel.

Die Stunde bes Diners war vorüber, als Ebitha und Coningsby wieder nach Hause kamen, ein kritischer Umstand, über den sie fich jedoch mit der Ueberzeugung trösteten, das sie kein sehr scharfes Examen zu bestehen haben wurden. Wie sehr erschraken sie aber, als der erste Diener, dem sie begegeneten, ihnen mittheilte, daß Mr. Millbank angekommen seit Ebitha hatte nie geglaubt, daß die Rückehr ihres geliebten Baters ihr etwas anderes als Bergnügen verursachen könne und jeht zitterte sie, als sie bie Nachricht vernahm. Die Geheimnisse der Liebe machten bereits ihre Gewalt geltend. Aber es war keine Zeit zum langen Nachdenken. Unwillz kurlich brückte sie Coningsby's Arm an sich als der Diener

Dig and by Google

fprach, flufterte ihm bann, ohne ihn angufehen, gu, bag ee fich beeilen moge und fprang fort.

Auch Coningsby grieth, als er Mr. Milbant's Namen nennen horte, in nicht geringe Aufregung, boch auch er hatte nicht Belt, die Sache lange zu überlegen. Er befolgte ben Wint, ben ihm Ebitha gegeben, machte so fichnell Tois lette als dies einem glucklich Liebenden möglich ift und trat nach wenig Minuten in das Gefellschaftszimmer, um den Mann zu begrüßen; von dem er hoffte, daß er sich auf eine wder die andere Weise, die ihm freilich selbst noch ein Richtsel war, mit der Zeit in seinen Schwiegervater verwandem werde und den er sest zur Probe von der Erfüllung der kunftigen Sohnespflichten auf das Diner hatte warten laffen.

"Wie geht's Ihnen Sir?" fagte Mr. Millbant, Coe ningsby die Hand bietenb; "Sie scheinen einen weiten Spaziergang gemacht zu haben."

Coningsbh wendete sich halb nach der gietigen Lady Ballinger um und erklärte, wie fie fehlgegangen und dann burch ben Regen überrascht worden waren, was aber, da der Regen schon feit drei Stunden vorüber und die Fischerhatte nicht viel über eine halbe Stunde von dem Hause entfernt war, keine genügende Rechtfertigung für das lange Ausbleisben fein konnte.

Lady Wallinger erwähnte bann, daß ber fich umbufternbe himmel fie von ber Terraffe verfcheucht habe und Sir Jofeph und Dewald ergabten von ihrem Flichfang und daß fie eine Bifchotter gefeben hatten, aber Coningebp glaubte ju bemers

ten, bag eine allgemeine, wenn auch unbebeutenbe Berftim: mung vorherriche, mas ihn naturlich febr beflommen machte. Die Bahrheit ift, bag es unter allen Umftanben nichte Uns genehmes haben fann, wenn die Leute auf's Effen warten Sie find bann genothigt, gerabe ju ber Beit gu fprechen, wo fie ihre Sprechorgane ju einem gang anbern 3mede anzuwenden munfditen. Gie find mube und bie Unterhaltung erschopft fie nur noch mehr. Wenn übrigens Jemand, ber feine Samilie liebt und von ihr wieber geliebt wird, feine Reife mit aller Gile befchleunigt, um noch gur Beit bes Diners einzutreffen und feine Ungehörigen ju uber: rafchen und fie nun alle gerftreuet und bas Diner in noch fo weitem Felbe findet, baf er auch ohne alle Gile Beit genug gekommen ware, wenn feine Tochter, bie er taufenbmal gu umarmen gewünscht hat, einen gang befonders langen Spas giergang unternimmt und zwar ohne einen andern Gefahr: ten als einen jungen Beren, ben er gerabe nicht bier gu finben erwartete, - fo find bas alles Umftanbe, bie an und für fich unbedeutend, jufammengenommen aber wohl von ber Urt find, baß fie auch bas fanftefte Bemuth ein wenig fforen fonnen.

Ueberdies hatte Mr. Millbank keineswegs bas fanfteste Gemuth, obgleich auch kein boses; es war blos ein wenig hibig. Aber er hatte auch ein gutes Herz. Und als Editha, welche mittlerweile Befehl zum Auftragen des Diners ertheilt hatte, und ihn in demfelben Augenblicke umarmte, wo man verkundete, daß die Tafel servirt sei, da vergaß ihr

Bater Alles in feiner Freude fie zu fehen und in feinem Bergnügen, sich unter feinen Freunden zu befinden. Er reichte feine hand Laby Wallinger und Sir Joseph führte feine Nichte. Coningeby legte feinen Arm um den hals bes erstaunten Dewald, als ob fie sich wieder mit einander auf der Spielwiese von Eton befänden.

"Beim Jupiter! lieber Freund," rief er, es thut mir herzlich leid, daß wir Deinen Bater haben fo lange warten laffen."

Eritha fuhrte, nach ben ftrengen Gefete ihres Baters, bei Tafel ben Borfis, Coningsby war einer ihrer Machbarn. Cie hatten nech nie fo wenig zusammen gesprochen und Coningeby murbe, wenn er feiner Stimmung hatte folgen wollen, gar nicht die Lippen geoffnet haben. Er mar gleich= fam von einer gludlichen Betaubung befallen; bas Speifegimmer gewann allmablig bas Unfeben einer Fifcherhutte und er fah nichte ale ben braufenben Slug. Lady Wallin= ger faß ihm jeboch gur anbern Sanb und bas mar fein Eroft, benn er fuhlte ftets, bag fie feine Freundin mar. Sir Jofeph, ein gutmuthiger und im Gefprach über Begenftande, bie er verftand, febr unterhaltenber Dann, mar heute von gang unschabbarem Werthe, benn er fuhrte bie Conversation gang allein und fprach von Dingen, welche Dr. Millbant fehr intereffirten. Auf biefe Beife gewann ber Sausher feine gute Laune wieber; er richtete mehrmals feine Bemerfungen an Coningeby und fließ oft mit ihm an.

Im Gangen genommen machte fich bie Sache noch recht gut. Die Berren blieben fogar langer bei ihrem Beine figen als an fruhern Tagen und Coningeby magte nicht, fich bie Freiheit ju nehmen, bas Bimmer eher ju verlaffen, als ber Berr bes Saufes. Es war auch gang gut fo. Ebitha verlangte Rube. Sie versuchte, fie an bem Bufen ihrer Tante ju finden, indem fie ihr bas fuße Beheimniß ihres Lebens guffufterte. 216 bie Berren in bas Gefell= fchaftezimmer guruckfehrten, waren bie Damen nicht ba.

Dies hatte Mr. Millbanks gute Laune fast gestort; er hatte noch nicht genug von feiner Tochter gefeben; er wunschte fie fingen zu boren. Ebitha gewann es auch über fich wieber zu erfcheinen und fogar zu fingen. Dann ging Coningeby hin ju ihr und bat fie, bas Lieb ber Dab: den von Granaba ju fingen. Gie fagte mit leifer Stimme und mit einem innigen, aber ernften Blid:

"Ich bin nicht in ber Stimmung, welche biefes Lieb verlangt, aber wenn Gie munichen -"

Sie fang es mit unaussprechlicher Gragie und mit Schelmischer Lebhaftigfeit, die fur einen genauen Beobachs ter zu bem beinahe feierlichem und fogar unruhigem Musbrud ben ihr Geficht im Augenblid barauf annahm, einen eigenthumlichen Contraft gebilbet haben murbe.

Der Lag war fast vorüber; ber wichtigste, ber fostbarfte Tag in Sarry Coningeby's und Cbitha Millbant's Leben. Borte und Gelübbe maren ausgesprochen worben, bie auf ihre gange Lebensbahn ben größten Ginfluß außern mußten.

Distress by Google

Beide befanden sich noch in einem solchen Zustande von sitternder Erregung, daß Reins Zeit oder Gelegenheit gefunden hattte, über das gewaltige Ergebnis nachzudenken. Sie verlangten Beide nach der Einsamkeit; sie sehnten sich allein zu sein. Coningsby erhob sich, um sich zu entsernen. Er drückte die weiche Hand Editha's und seine Seele spies gelte in seinem Auge.

"Mir sehen Dich boch morgen beim Fruhstud, Coningebp?" fragte Dewald fehr laut, weil er wußte, daß die Gegenwart seines Baters Coningsbp unschluffig machen werbe. Ebitha's Herr flopfte lauter, aber sie sagte nichts und horte mit innigem Entzucken ihren Bater nach einer

Heinen Paufe fagen:

"D, bitte, machen Gie une biefes Bergnugen!"

"Ganz so fruh werde ich nicht kommen konnen, sagte Coningebn, wenn Sie mir aber erlauben, hoffe ich, bas Bergnügen zu haben, von Ihnen morgen zu horen, bag Sie Sich von ben Strapaben ihrer Reise vollkommen wieder etholt haben."

## Siebentes Rapitel.

Affein und nicht gezwungen zu fein, eine Rube gut beucheln, die er nicht fühlte und höfliche Gemeinplate

ju reben mahrend fein Berg vor Wonne überfloß, bas mar eine große Erleichterung fur Coningeby, obicon fie nur burch bie Trennung von Stithen gewonnen marb.

Es mar gefchehen; er hatte feiner lang gehegten Bei= benichaft Worte gelieben, er hatte bas fuße Geftandnig ber Gegenliebe erhalten, er hatte bas langft begehrte Berg ge-Jugend, Schonheit, Liebe, die Unschuld unverborbener Bergen und bie Begeifterung eines reinen Gemus thes bilbeten ben Bauber, ber nun fein Leben umgab. brehte fich um und blidte jurud auf bie im Mondlicht glangenben Thurme und fpigigen Dacher von Bellingelen. Edweigend und traumartig rubete bas malerifche Gebaube auf ber von bem filbernen Lichte übergoffenen breiten Ters raffe, umgeben von ben fonberbar geftalteten Garten. in tiefen Schatten gehullt, halb im Lichte ber Mitternacht funkelnb, erkannte er bas Kenfter, welches ber Gegenftanb ber Cfigge gemefen mar, welche Ebitha am Morgen gezeichnet hatte. Saft munichte er, einen Laut ju boren, um fich ju überzeugen, bag er wirklich noch eriftire. Uber nichts unterbrach bie Alles beherrfchenbe Stille. Konnte er ers marten, baß fein Leben eben fo hell und ruhig fein werbe? Wie fonnte es fich gestalten?

wonnen? Waren die Portale von Coningeby die ftolgen und gasifreundlichen Thore, welche sich ihr öffnen follten? Wie lange öffneten sie sich noch ihm, fotalb das Ergebnis ber letten vierundzwanzig Stunden ihrem herrn bekannt

Inglished by Google

warb? War bas eine murbige Vergeltung ber freundlichen Gute feines Grofvaters, bag er hand und herz ber Toche ter feines Keindes verpfanbete?

Sinmeg mit biefen fcmarten, erfchredenben Gebanken. Duftet nicht die stille Sommernacht von bem Wohlgeruche ber Garten, glangt fie nicht in bem Strable, ben Liebenbe lieben, burchwehen fie nicht milbe Lufte? Wohnt nicht in jenem fattlichen Gebaube eine Jungfrau ichon genug, um bas Ritterthum wieber aus bem Grabe zu rufen, bie jest an ihn benft, indem fie bas ichone Saupt gedankenvoll auf bie Sand flutt, ober in ihren Traumen fein Bilb fieht? Und er felbit, - foll er flagen und weinen, weil ihm ein folches Loos gefallen? Das taugen feine golbene Jugend, fein ebles Blut, fein erfinberifcher Geift und ber reiche Schat feiner Renntniffe, wenn fie ihm jest nichts helfen? Ruhlt er nicht in fich bie gottliche Thatfraft, die fich bem Katum entgegenftellt und bem Schickfal eine anbere Richtung lleberdies ift nun bald bie Beit ber Johannisnacht giebt? und mas nutt bas Reich ber Reen, wenn fie nicht einem Pagre bienftbar fein wollen, wie biefes ift?

Er ruft sich tausendmal die Scene, ben Augenblick zuruck, in welchem er nur erst vor wenigen Stunden, ihr zu sagen wagte, daß er sie liebe; er ruft sich tausendmal die leise, zitternde Stimme zuruck, die ihm sein hochstes Erdens gluck verkundete, und mehr als tausendmal, — benn sein Herz halt den Gedanken fest, wie ein Laucher die Perse; — ruft er sich die wonnige und sanfte Umarmung zuruck,

welche ihrer Bange bas Giegel feiner geheimnifvollen, mon: nereichen Dertschaft aufgebrucht hatte.

#### Achtes Rapitel.

Der Morgen war bufter und gewitterhaft; kleine weiße Wolken standen einformig und unbeweglich an dem bleifarbenen Himmel. Wellen des rauschenden Darl schienen schwarz und träge geworden zu sein; die Terassen von Hellingstep glichen den scharfen Umrissen eines Modells und das Haus seibst hatte ein unfreundliches schroffes Ansehen. Bor dem Hauptthore seines Landsiges stand der altere Millbank und beschauete unruhig die Umgedung und den Himmel, als ober Bermuthungen über das Geschick des Tages anstellen wolle.

Zuweilen schweifte sein Auge über ben Part, zuweilen ging er haftig einige Schritte auf und ab. Die Uhr ber Kirche von Hellingslen hatte eben Zwolf geschlagen. Sein Sohn erschien jest mit Coningsby an dem Ende der Allee. Sein Auge bliste, sein Mund zog sich zusammen; er ging ben beiben jungen Mannern entgegen.

"Millft Du heute fischen geben, Dewalde" fagte er, "Wir hatten so etwas im Sinne, Sir."

"Der Tag eignet fich gut bagu, glaube ich." bemertte er, indem er mit nach bem Saufe guging.

Coningshy machte einige Bemerkungen über bas schone große Portal, mit den gewundenen Saulen und ben aus schwarzem Eichenholz geschnisten Karpatiben.

"D ja, es ist nicht übet," fagte Millbank, "aber ich weiß wirklich nicht, weshalb ich hierher gekommen bin; meine Unwesenheit ist ganz gegen meinen Willen, Dewald macht sich auch nichts aus biesem Orte und wie ich glaube, überzhaupt Niemand von uns."

"D, jest gefällt es mir hier, Bater, und Ebitha ift gang barein vernarrt."

Sie befand fich aber fehr mohl in Milbant," fagte ber Bater etwas fpig.

"Wir befinden uns alle mohl in Millbank," fagte Demald.

"Auch auf mich machte ber erfte Unblid jenes Thals mit ber großartigen Unlage einen gewaltigen Eindruck," fagte Coningsby.

"Sieh boch einmal nach bem Angelgerath, Dewald," fagte Mr. Millbank, "ich werbe mittlerweile mit Mr. Coningety ein wenig auf der Terraffe auf und abgehen:"

Dewald ging, bem in biefer Familie unbedingt vorberrichenden Gehorfam treu, fogleich hinweg, obschon er fich wunderte, daß fein Bater, fich fo um bas Angelzeug befummerte, ba er sich boch fonst fehr wenig damit gu-schaffen machte. Er war nicht fobalb fort ale fich Mr. Millbant ju Coningsby wendete und fagte:

"Sie haben noch gar nicht mein Zimmer gesehen, Mr. Coningsby; kommen Sie mit herein, ich wunsche ein paar Worte mit Ihnen zu sprechen." Mit diesen Worten ging er dem verwunderten und fast beunruhigten Coningsby voran, durch eine Thur und einen langen Gang nach einem Zimmer von mittlerer Größe, das zum Theil von einer Bibliothek eingerichtet und ganz voll von parlamentarischen Schriften und Papieren und blauen Buchern war. Er schloß die Thur, deute auf einen Stuhl und bat seinen Gast sich zu sehen. Als Beide Platz genommen, hustete Mr. Millbank ein paarmal und sagte dann ohne weitern Umsschweis: "Ich habe Ursache zu glauben, Mr. Coningsby, daß Sie Neigung zu meiner Tochter haben."

"Ich habe schon langst die feurigste Buneigung zu ihr gehabt," antwortete Coningsby in fehr ruhigem fast gemeffenem Lone, sah aber fehr blag aus.

"Und ich habe auch Urfache zu glauben, baß fie Ihre Buneigung erwidert," fagte Mr. Millbant.

"Ich glaube wenigstens, daß fie biefelbe nicht verfchmaht," fagte Coningsby und ward purpurroth.

"Es ist dies also eine gegenseitige Reigung, die, wenn sie langer gehegt wird, beibe Theile unglucklich machen muß," sagte Mr. Millbank.

"Ich wurde eher bas Gegentheil glauben," fagte Coningeby.

This end by Google

"Bie fo?" fragte Dr. Dillbant.

"Beil ich glaube, baf fie jeben Reig, jebe gute Gigen-Schaft und jede Tugend besitt, die einen Menschen gludlich man machen kann und weil ich, obichon ich nicht gleiche Borguge - Manne habe, both ein Berg mein nenne, bas fich bemuben wurbe, fie ju verbienen."

Sich weiß, bag fie ein vernunftiger Dann find; ich glaube, bag Gie auch ein Mann von Ehre find;" entgegnete Dr. Millbant. "Mis bas erfte muffen Gie einfehen, bag eine Berbindung zwischen Ihnen und meiner Tochter unmoglich ift und was bann Ihre Pflicht als Mann von Chre und Grundfagen ift, bas fann nicht lange zweifelhaft fein." "Ich weiß wohl, bag unfere Berbindung von einigen Schwierigfeiten begleitet fein wurde," fagte Coningsbp in

etmas bittenbem Zone.

Gir, fie ift unmöglich," wieberholte Dr. Dillbant. ibn, wiewohl ohne Raubheit, unterbrechend, "bas beift, es lagt fich feine Deirath benten, bie mit großern Opfern ju Stande gebracht werben mußte und die großeres Unglud bereiten murbe."

"Die Opfer find mir einleuchtenber als bas Unglud." fagte Coningsby, ,, und felbft biefe find vielleicht nur eingebilbet.".

"Die Opfer und bas Unglud find gewiß und ungertrennlich," fagte Mr. Millbant. "Laffen Gie uns einmal feben, wie wir ju einander fteben! 3ch fpreche ohne Rud's balt, benn bies ift eine Sache, welche feine falfche Muffaf fung geftattet, aber ich fpreche auch jugleich ehrlich und freundschaftlich. Sie find ber Enfel bes Lord Monmouth, genießen gegenwartig feine Gunft, find aber von feiner Gute Sie fonnen morgen ber Erbe feines Bermogens, aber auch eben fo gut ber Begenftand feines Saffes und feiner Berfolgung fein. Ihr Grofvater und ich find Feinbe bittere, unverfohnliche Feinde bis jum Tobe. Es mare nub= los hier noch mehr Phrafen gu machen ; ich will biefer Reinds Schaft nicht bas Wort reben, fonbern mochte eher bebaueen, baß fie jemale entftanden, befondere in bem vortiegenben Ralle. Gie geziemt feinem guten Chriften, fie ift vielleicht burchaus nicht zu rechtfertigen, aber fie befteht und hat fich nicht blot auf Borte befchrankt. Lord Monmouth wurde mich, wenn er bie Dacht batte, gertreten wie einen Burm und auch ich habe feinen ftolgen Ginn oft gebeugt. ftunde biefe Feindschaft nicht, fo mare ich gar nicht bier; ich habe biefes Gut blos gefauft, um ihn gu argern, foroie ich taufend andere Dinge gethan habe, um ihn zu franten und ihm ju fchaben. In unferm langwierigen Rampfe habe ich ihm unendlich mehr Schaben gethan ale er mie thun fonnte, benn ich mar immer auf bem Plate, ich bin thatig und machfam und habe mein Gefchid in eigner hanb. Er ift ein Spikuraer, beftanbig im Muslande und muß bie Bollftredung feines Billens Undern überlaffen. Aber ges rade aus biefem Grunde ift fein Sag fiarter. 3d baffe ihn weniger als er mich haft, aber ich thue ihm mehr Scha= ben. Gin Schones Berbattnif allerbinge gwifchen gebitbeten, menschlichen Wefen! Aber es besteht — und nun geben Sie einmal zu biesem Manne und bitten Sie ihn um feine Cinwilligung zur Bermablung mit meiner Tochter!"

"Aber ich wurde biefen Saß beschwichtigen, ich wurde biefe schwarze Leibenschaft, beren Ursprung ich nicht tenne, aber die Wirkung nie rechtfertigen kann und zu so großem Ungluck führt, besanstigen. Ich wurde mich an meinen Großvater wenden, ich wurde ihm Ebitha zeigen."

"Er hat Schonheiten gefehen, die Ebithen gleich was ren," fagte Dr. Millbant, inbem er plotlich vom Stuhl aufstand und im Bimmer auf und abging, "und hat es fein Berg erweicht? Ihre eigne Erfahrung batte fie von ben Gefahren abmahnen follen, benen Gie fo ted entgegentreten wollen. Goll meine Tochter vielleicht behandelt werben wie ihre Mutter? Und von berfelben Sand? Die Familie ihrer Mutter bestand nicht aus Feinden bes Lord Monmouth, es waten einfache, harmtofe Leute, frei von allen bofen Leibenfchaften unfere Befend und unbefannt mit ben Sitten ber großen Welt. Aber weil fie nicht von Abet mas ren, weil fie teine halberlogene Abframmung von einem fremben Ginbringling ober bem Ginftling eines raubfuch: tigen Despoten nachweisen fonnten, marb ihre Tochter aus ber Kamilie geftogen, bie fich hatte freuen follen, fie bei fich aufnehmen zu tonnen, unb aus bem Lanbe getrieben, beffen geborene Bierbe fie mar .. Belde Unfpriide haben fie auf ein gludlicheres Loos als bas ihrer Eltern war? Gie befin: ben fich in berfeiben Stellung wie ihr Bater; Gie beabs

sichtigen diefelbe Handlung. Der einzige Unterschied ist, daß Ihr Fall noch von erschwerenden Umständen begleitet ist, welche, selbst wenn ich demselben Stande angehörte, wie Lord Monmouth, die Möglichkeit einer glücklichen Berbinzdung ausschließen wurden. Heirathen Sie Edithen und Sie zerstören alle ihre eigenen Aussichten und verdammen meine Tochter zu dem Gefühle unaufhörlicher Demüthigung. Wollen Sie das thun? Rann ich gestatten, daß Sie das thun?"

Coningsby hatte ben Kopf auf den Arm gestügt, die Augen auf den Boden geheftet und horte schweigend zu. Es entstand eine Pause, die endlich durch Coningsby untersbrochen ward, welcher, ohne seine Stellung zu andern ober die Augen aufzuschlagen, sagte; "Sie scheinen meine Mutzter gekannt zu haben?"

"Ich habe," entgegnete Millbank etwas errothend, "wenigstens genug von ihr erfahren, um das Clend kennen zu ternen, in welches sich eine Frau fturzt, wenn sie nicht ihrem Stande gemäß heirathet. Ich glaube sie haben meine Unssichten eingesogen, obgleich es feltsam ist, daß hinsichtlich der Freundschaften, die fie geschlossen, der Zufall meine Absichten vereitelt hat."

9

"D, sagen Sie nicht, daß es Zufall sei," sagte Coningsbp aufolicent und mit Warme. "Die Gefühle, welche mich zu ihrer Familie hinziehen, sind nicht die Gefühle bes Zufalls; sie sind bas Ergebnis der Sympathie, burch Nachdenken geprüft und burch die Zeit erprobt.

Digital of Google

Und muffen sie ersterben? Können Sie sterben? Sie was ren unvermeiblich und sind unzerstörbar. Ja, Sir, es ist vergebens, von den Feindseligkeiten zu sprechen, die zwischen Ihnen und meinem Großvater stattsinden; die Lieb:, welche zwischen Ihrer Tochter und mir besteht, ist starker als he Has."

"Sie sprechen wie ein junger Mann und zwar wie ein junger verliebter Mann," fagte Mr. Millbank. "Das sind Rebensarten, die vor der Wirklichkeit des Lebens verschwinsten. Und Sie sind bei dieser Wirklichkeit nun angekommen," fuhr er nachdrücklich fort, indem er sich dabei in den Stuhl zurücklehnte und Coningsby mit seinen klugen, grauen Augen unverwandt anschauete; "meine Tochter und Sie dürfen sich nie wieder sprechen."

"Sie konnen boch unmöglich fo graufam fein!" rief Coningsby.

"So gutig, wollen Sie sagen, denn ich habe Ihr Moht eben so sehr im Auge als das meiner Tochter. Sie haben Anspruch auf die Freundschaft und Dankbarkeit unser aller, obschon ich Ihnen gestehe, daß, als vor Jahren die Nachzicht eintraf, daß das Leben meines Sohnes durch einen gerrettet worden sei, der den Namen Coningsby trüge, ich gleich damals, so groß auch das Gluck war, doch eine dunkle Ahnung hatte, daß nur neues Ungluck daraus entstehen werde."

"Ad," sagte Coningsby im Tone ber Berzweiflung, "mir ist als ware die Sonne meines Lebens untergegangen! Coningeby. III. Barum giebt es Familienhaß und Parteifehben! Barum bin ich ber unglucklichste ber Menschen!"

"Mein guter junger Freund, Sie werben ohne Zweifel noch ein sehr gludlicher werben. Das Glud hangt nicht, wie wir in ber Jugend zu glauben geneigt sind, ganzlich von biesen Umständen ab. Die meisten Menschen kommen in ben Fall, das zu erdulben was Sie jest erdulben und später bliden Sie gleichwohl sehr ruhig durch die Fernsicht der Jahre auf biese Conjuncturen zurück."

"Darf ich Ebithen jest fprechen?"

"Nein. Meine Tochter ist auf ihrem Zimmer; ich habe ebenfalls mit ihr gesprochen und sie leibet naturlich nicht weniger als Sie selft. Ihr Besuch wurde den beidersseitigen Schmerz nur noch vermehren. Sie lassen unter biesem Dache einige traurige Erinnerungen zuruck, aber keine unfreundlichen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß ich Ihnen werde dienen konnen, oder daß Sie jemals meine Dilse brauchen, sollte dies aber je der Fall sein, so gebieten Sie unumschränkt über mich. Wenn ich jest so rubig ersscheine, so kommt das nicht daher, daß ich Ihren Kummer nicht ehrte, sondern weil ich im Laufe meines Lebens zu viel gelitten habe, als daß ich mein Gefühl nicht beherrschen geslernt hätte."

"Sie konnen nie gefühlt haben, mas ich jest fühle," fagte Coningsby mit bem Musbrude bes tiefften Schmerzes.

"Sie berühren ba eine garte Seite," fagte Millbant, ,aber von mir konnen Sie bulben lernen. Es gab einft

ein Wefen, nicht weniger ichon als bas unvergleichliche Machen, welches Sie gern die Ihre nennen mochten und ihr Berg mar mein Gigenthum. Es waren feine Familien= zwifte vorhanden, bie unfere Berbindung hatten vereiteln tonnen, ich ftand frei und unabhangig ba und hatte bereits ben Grund zu meinem Boblftand gelegt. Wie groß mar mein Glud! Es mar ber erfte Traum meines Lebens und es war auch ber lette; meine einzige Leidenschaft, beren Uns benten mein Berg ermeicht. Uch, ihr traumenben Gelehr= ten und vornehmen Berrn, bie ihr muffig bas Leben burch= fchlenbert, ihr glaubt, es liege feine Romantit in ber Liebe eines Mannes, welcher in bem brangenben Wirrmarr ber Arbeit und ber Geschäfte lebt. Ihr irrt Guch febr. ten in meiner emfigen Befchaftigung ftanb ftete eine glan= gende Perfon vor meinen Mugen, welche meine Bemubun= gen ermuthigte, meinen Erfinbungegeift fleigerte, meine Thatfraft ftablte und um beren Berg und Leben ju gemin= nen, ich viele ber Erfindungen machte und mich in viele ber Unternehmungen einließ, welche feitbem bie Urfache gu mei= nem großen Reichthum geworben finb.

"Sie hatte mir Treue gelobt; ich lebte in ihrem Unsichauen; schon ward ber Tag besprochen, an welchem ich sie heim fuhren sollte in bas Haus, das ich mit Stolz zu ihrem Empfange bereitet hatte.

"Da fam ein junger Ebelmann, ein mit Flittertanb behangener Rrieger, ber nie ben Rrieg gefeben hatte. Er warb in ber Stadt einquartiert, wo bie Gebieterin meines

Heizens, die nun bald mein Leben und mein Eigenthum theilen sollte, wohnte. Die Geschichte ift zu bitter, um nicht auch kurz zu sein. Er sah sie, er schmachtete; ich will hoffen baß er sie liebte; sie gab ihm mit Entzucken bas Herz, welches sie, wie sie vielleicht jest erst gewahrte, mir nie gesschenkt hatte und anstatt den Namen zu tragen, den ich ihr beizulegen gedachte, schwur sie am Altare Treue einem Manne, der, wie Sie, Coningsby hieß."

"Meine Mutter!"

100

"Sie feben, ich habe auch meine Leiben gehabt."

"Werther Herr," sagte Coningsby indem er aufstand und Mr. Millbank's Hand ergriff, "ich bin sehr unglücklich und wünsche boch mit Liebe von Ihnen zu scheiben. Sie haben mir da Verhältnisse auseinandergesetzt, die mich schon seit langer Zeit qualten. Ich fürchte, es lastet ein Fluch auf unsern Familien. Ich habe jeht nicht Kassung, um nur meine Lage ruhig zu überbenken. Mein Kopf ist wüst. Ich gehe; ja, ich verlasse dieses hellingsley, wo ich so glücklich sein wollte, wo ich so glücklich gewesen bin. Lassen Sie mich gehen, werther Herr! Ich muß allein sein, ich muß zu benken versuchen. Und sagen Sie ihr — nein, sagen Sie ihr nichts. Gott wird über uns wachen!"

Als Coningsby mit schnellen ungewissen Schritten und wild aufgeregten Zügen die Allee hinabging, begegnete ihm Dswald Millbank. Er blieb stehen, suchte sich zu sammeln und warf sich mit einem Blicke, der den tiefsten Schmerz verrieth und Mitleiden heischte, in Oswalds Arme.

Digital by Google

"Rein Freund!" rief er und fügte bann mit gebroche= ner Stimme hingu: "ich brauche einen Freund."

Dann stütte er sich auf Oswald und erzählte ihm, während sie langsam mit einander fortwandelten, in fieber-haften, abgebrochenen Saten Alles, was vorgefallen war, Alles, wovon er geträumt hatte; sein vereiteltes Glück, seine gegenwärtige Verzweiflung. Ach! es war kaum möglich, ihn zu trösten, aber Alles, was warme Zuneigung, ein heller Kopf und ein rechtschaffenes Herz, wenn auch nicht zu seinem Troste, doch zu seiner Unterstügung darbieten konnte, das bot ihm der treue, bewährte Freund.

Mitten in bem eifrigen, alles Unbere abforbitenben Gefprach tamen Gie an eins ber Partthore bes Schloffes Coningebn. Milibant blieb fteben. Gein Bater hatte ftreng verboten, bag irgend ein Glied feiner Familie unter irgend einem Bormanbe einen Auf auf bicfes Gebiet feste. Laby Wallinger hatte einmal ben Wunfch geaußert, bas Schloß zu feben und Coningsby freuete fich fcon, fie nebft Ebitha barin umberführen gu fonnen, aber Dewald hatte fofort fein Beto eingelegt und bemerft, baf fein Bater bies verboten habe und, wenn es geschehe, nie verzeihen wurde. Go unterblieb bie Sache und jest fant Dewald felbit an bem Thore berfelben Befibung mit feinem Freunde, ber im Begriff mar bineingutreten, mit feinem Freunde, bent er vielleicht nie wieber feben follte, mit jenem Coningsto, welcher von ben Tagen ber Kinbheit an bas 3beal feines Lebens gemefen mar und ber ihn jest um Troft und Dit=

leiben bat und ben er jest in feinem einsamen Schmerze verlaffen follte.

"Ich barf hier nicht eintreten," fagte Dewald und hielt Coningsby an der hand jurud, "und doch giebt es Pflichten, die noch heiliger find, als kindlicher Gehorsam. Ich kann Dich nicht verlaffen, bester Freund meines Bergens!"

Der Morgen ging mit Aufftellung unzähliger, wiewohl vergeblicher Bermuthungen über die Zukunft hin. Einmal glaubte man, es muffe etwas geschehen, das andere
mal sah man ein, daß nichts vorfallen könne. Zuweilen
ward Coningsby von einem Hoffnungsstrahl durchzuckt, er
sprang von dem Nasen auf, wo sie sich gelagert hatten, und
schien seine Energie wiedergewonnen zu haben, und gleich
auf diesen sanguinischen Parorysmus folgte eine so duftere
niederschlagende Stimmung, daß nichts als Oswalds Gegenwart Coningsby von einem Sprunge in die kuhlen Fluthen
bes Darl abzuhalten schien.

Der Abend kam heran und die Trennung ward nun unaufschiebbar. Dewald munschte jum Diner in hellings= len zu sein, damit sein Bater keinen Berbacht schöpfe. Aber gerade ale er sich zum Fortgehen anschicken wollte, fuhr ein greller Blitstrahl über den ganzen himmel hin. Der Horizont hatte sich schwarz umzogen. Die beiden jungen Manner sprangen auf.

"Wir thaten beffer, uns von biefen Baumen gu ent: fernen," fagte Dewalb.

"Wir thaten beffer, wenn wir in bas Schloß gingen," fagte Coningsby.

Ein Donnerschlag praffelte wieber, baß ber ganze Part erbebte und gleich barauf fielen einige bide Aropfen. Das Schloß mar fehr nabe, Dewald hatte vermieben, es zu betreten, aber bas heranziehende Ungewitter mar zu brobend, baß er, gedrangt von Coningsby, sich nicht langer weigern konnte, und nach wenigen Minuten sahen bie beiden Freunde bem Gewitter aus einem Fenster bes Schlosses zu.

Die züngelnden Blite schoffen nach allen Seiten hin durch den pechschwarzen himmel, der Donner krachte wie eine ununterbrochene Kanonade und dazwischen horte man das Platschern bes gleich einem Wolkenbruche niederstürzens den Regens.

Das Gewitter gehörte auch nicht zur Klasse ber leicht vorüberziehenden. Es verstrich geraume Zeit, ohne daß die Heftigkeit desselben nachgelassen hatte. Zuweilen trat vershältnismäßige Ruhe ein, obgleich ber Regen ununterbrochen herabströmte, aber wie bei einer großen Schlacht, wenn die Hite des Kampfes sich abzukühlen scheint, plöhlich neue Schwadronen vorrücken und den Streit erneuen, so trieb auch hier der heulende Wind immer neue electrische Massen zusammen, die sich zwischen dem Schlosse und hellingsley gleichsam in Schlachtordnung aufstellten und dann ihre Donener gegen einander losließen.

Coningsby und Dewald fahen einander an. "Du fannst jest nicht an Deinen Beimweg benten," sagte ber

Erstere. "Ich bin überzeugt, Dein Bater wird nicht bose sein. Es ist kein Mensch hier, ber Dich kennt, und wenn man Dich auch kennte, mas mare es weiter?"

Der Diener trat in's 3immer und fragte, ob die Berren zur Tafel kommen wollten.

"Ja wohl; komme, lieber Millbank, ich will einmal fo rudfichtelos fein wie das Ungewitter. Las uns unsere Sorgen im Wein ertranken."

Coningsby fühlte sich in ber That burch bie gewaltige Aufregung des Tages und bie beangligenden Gedanken an die Zukunft sehr erschöpft. Er glaubte im Weine momenstanen Trost zu finden; daher hieß er die Diener hinausgeshen und fühlte für den Augenblick eine Art von wilber Freude in der Gefellschaft von Edithens Bruder.

So saßen sie lange und fprachen blos über einen Gezgenstand und fagten beibe fast ein und dasselbe, sühlten sich aber boch burch das Beisammensein erleichtert. Oswald stand auf, öffnete das Fenster und blickte in die hereins brechende Nacht hinaus. Der Sturm hatte sich gelegt, obgleich der Regen noch siel; im Westen war ein lichter Streif zu bemerken. In einer Viertelstunde glaubte Oswald sich auf den Rückweg machen zu können. Als er noch dem immer schwächer werdenden Winde zulauschte, stam es ihm vor, als hore er das Gerassel von Wagenradern, wels ches ihn an Coningsby's Versprechen, ihm behuse ber Rückstehr einen leichten Wagen zu leihen, erinnerte.

Sie fetten sich noch einmal nieber; zum letten Male fullten sie die Glafer um auf ihre treue Freundschaft und auf Coningeby's und Stitchens Glud anzustoßen, ba offnete sich die Thure bes Zimmers und es erschien — Mr. Rigby!

## Achtes Buch.

## Erftes Rapitel.

Es war die Mitte ber londoner Saison, vor etwa vier Jahrenz beinahe zwolf Monate waren verstrichen seit jenen schwerzlichen Borgangen in Hellingstey, welche das lette Buch dieser Geschichte beschloffen und die eine Stunde vor Mitternacht den klassischen Hugel von St. James und Piercadilly entlang auffahrenden langen Reihen von Wagen deuteten an, daß die vornehme Welt diesen Abend in Artingstonstreet empfangen werbe.

Es war bie Stadtwohnung ber abeligen Familie, unter beren Dach zu Beaumanoir wir ben Leser mehrmals eingeführt haben, in welche man sich jest einzubrangen suchte,

Unter ben Gludlichen, benen es bereits gelungen mar, ber Birthin ihr Compliment zu machen, befanden fich zwei

herren, welche von einem vortheilhaften Standpunkte aus, bie Scene überblickten und ihre Bemerkungen über bie vorüsbergehenben Gafte machten. Es waren herren, welche nach ihrem Aeußern und ber Art und Beise zu urtheilen, auf welche ihnen die Umstehenben begegneten, zu berartigen Rristien vollkommen befähigt waren.

"Hore, Jemmy," sagte der alteste, ein Dandy, der noch mit dem Regenten gespeist hatte, aber immer noch ein Dandy war und das Leben beinahe eben so sehr genoß als in den Tagen, da Carlton House die Terrasse einnahm, die noch seinen Namen trägt; "hore Jemmy, was für eine Masse junger Leute! Ich weiß gar nicht einmal wie sie heisen. Ich glaube fast, die jungen Leute sind jeht jünger als sonst. Eine erstaunliche Masse von jungen Burschen."

L'In diesem Augenblicke trat ein Individuum, welches ebenfalls zu der schmeichelhaft sogenannten Rlasse der jungen Burschen gehörte, das aber seiner sichern Haltung nach schwerlich die erste Saison in London mitmachte, zu den jungern der beiden Kritiker und sagte: Sie haben und gestern einen schönen Streich bei Whites' gespielt, Melton. Beinahe eine ganze Stunde haben wir mit dem Diner gewartet!"

"Das thut mir sehr leib, lieber Freund, aber ich mußte nach Windsor und hatte ben Ruckzug verpaßt. War die Gefellschaft gut? Wer war ba?"

"Eine ausgezeichnete Gefellschaft; bloß Sie fehlten noch.

Wir hatten Beaumanoir und Bere und Jad Tufton und Spraggs babei."

"War Spraggs wißig?

"Und ob! ich muß jest noch lachen. Er erzählte uns eine kleine Geschichte von ber kleinen Biron, die voriges Jahr hier war — ich lernte sie in Paris kennen — und von einem indianischen Schirm. Zum Tobtlachen! Lassen Sie Sich die Geschichte einmal von ihm erzählen; in Ihrem ganzen Leben haben Sie nichts Köstlicheres gehört."

"Wer war bas?" fragte Mr. Melton's Gefahrte als ber junge Mann wieder hinmegging.

"Sir Charles Budhurft."

"Th! bas ist Sir Charles Buchurft! freue mich ihn gesehen zu haben. Man sagt, er sei ein gescheibter Rerl."
"D, ber weiß, wo er halt."

"Meiner Treu, jest wissen das Alle. Ein junger Mann von zwei oder brei und zwanzig Jahren kennt jest die Welt eben so gut als sonst Einer sie nach eben so vielen Jahren ber Verlegenheit und Erfahrung kennen lernte. Ich glaube, es giebt gar keine Neulinge mehr. Effie Erabs sagt, der Grund, weshalb er sein Haus aufgebe, sei, daß er die alte Generation ausgeplundert habe und die neue Generation dagegen ihn ausplundern wurde."

"Bu biefer Rlaffe gehort Buchurft gerade nicht; er halt fich zu henry Sydney, einem jungern Sohn bes herz zogs, den Sie nicht kennen und zu dem jungen Coningeby. Es ist dies eine gang neue Gefellschaft mit neuen Ideen und

bergleichen. Beau hat mir viel bavon erzählt und als ich an Oftern die Everinghams besuchte, waren sie ganz voll bavon. Coningsby war gerade von seinen Reisen zuruckgestehrt und sie waren Alle auf dem Qui vivo. Lady Everingham gehört auch zu ihnen. Ich weiß nicht genau, wie es sich mit der Sache verhalt, glaube aber, wir werden noch mehr davon hören."

Bielleicht ift es fo eine Geschichte wie mit bem thierisichen Magnetismus ober mit unbekannten Sprachen," fagte fein Gefahrte.

"Wie gesagt, ich weiß es nicht genau," entgegnete Mr. Melton, "aber fast sammtliche junge Leute sind davon eins genommen. Beau selbst ist ein wenig davon angesteckt. Ich hatte auch Lust mich damit zu befassen, weil in Everings ham gar so viel Spektakel davon gemacht ward, aber es gehört, glaube ich, eine verteufelte Kenntnis von Geschichte und bergleichen dazu."

"Ja dann ist's nichts," sagte ber Undere. "Es ift allemal fchwer sich mit einem neuem Gegenstande zu befassen, ben man nicht gewohnt ift. Ich habe z. B. es nie bahin bringen können, eine Charade zu erfinden, oder zu errathen."

"Mr. Ormeby kam jest heran, blieb fiehen und fagte zu Mr. Melton's Gefährten: "Ich horte, Sie hatten bie Gicht, Cafilis?"

"Sabe fie gehabt, habe aber gludlicherweife einen Rerl gefunden, ber fie augenblicklich furirt. Tom Deebham

schickte ihn zu mir. Es ist ein Deutscher, kwirt mit Bimfteinpillen und etwas Sympathie, glaube ich. Ich schickte ihn hernach zu Lupborough, mit bem es sehr schlecht stand, er kurirte ihn auf ber Stelle."

"Lurborough glaubt an bas taufenbjahrige Reich," fagte Dr. Drmeby.

"Aber ba hat nir Melton eben von etwas Neuem erzählt, woran schon fast die habe Welt glaubt," fagte Mr. Casilis, etwas, bas von Lady Everingham patronisit wird."

"Eine fehr gute Patronin," fagte Dr. Drmeby.

"Saben Sie auch bavon gehort?" fuhr Cafilis fort. Der jnnge Coningsby hat es mit aus bem Auslande gebracht, fagten Sie nicht fo, Jemmy?"

"Dein, nein, bester Freund; so etwas ist es gang und gar nicht."

"Aber man fagt, es gehore verbammt viel Geschichte bazu," fuhr Mr. Casilis fort. "Man muß seinen Goldssmith wieder hervorsuchen. Canterton machte bei Whites immer viel Qualm mit seiner Geschichtskenntniß und schwatze unaufhörlich von Wilhelm bem Eroberer, Julius Cafar und bergleichen."

"Ich will Ihnen etwas fagen," entgegnete Mr. Ormsby mit gleichzeitig schlauem und feierlichem Blicke, ich wurde mich nicht wundern, wenn wir spater ober fruher etwas über Laby Everingham und bem jungen Coningsby zu erzählen hatten." "Pa!" fagte Mr. Melton, "ber ift mit ihrer Schwesfter, Lady Therefe fcon fo gut ale versprochen."

"Das ware ber Teufel!" fagte Dr. Ormeby; boch, Sie find ein Freund ber Familie und muffen es wiffen."

"Er sieht verteufelt gut aus, ber junge Coninsby," sagte Mr. Casilis. "Alle Beiber sind in ihn verliebt, fagt man. Laby Cleanor Ducie ist gang rasend in ihn vernarrt."

"Upropos, fein Grofvater ift fehr unwohl gemefen," fagte Dr. Drmeby mit geheimnigvollem Blide.

"Ich habe Laby Monmouth fo eben hier gefehen," ent= gegnete Mr. Melton.

"D, jest ift er wieber gang wohl," fagte Mr. Drmeby.

"Ich horte bei Whites", daß er sich von ihr trennen wolle," sagte Mr. Casilis.

"Ift gang ohne Grund," entgegnete Dr. Ormeby ben Ropf schuttelnb.

"Sie werden fich nicht von einander trennen, glaube ich," fagte Mr. Melton, "aber ich meine, Grund zu bem Gerücht ift vorhanden gewesen."

Dr. Demsby Schuttelte abermals ben Ropf.

"Na," fuhr Mr. Melton fort, Alles, was ich weiß, ift, bag bie Sache vorigen Winter in Paris als etwas Ausgemachtes betrachtet warb."

"Es war etwas mit einem Ungar," fagte Dr. Cafilis.

"Nein, bas ging schnell vorüber," antwortete Mr. Melton; "ber eigentliche Larm war wegen Trautmannsborf." Mr. Ormsby ichuttelte in feiner Eigenschaft als Freund von Lord und Lady Monmouth beharrlich ben Ropf, als Mitglied ber Gefellschaft aber, bie sich an Klatschereien ergote, verschlang er die Neuigkeit mit ber größten Bezgierbe.

"Ich follte meinen," fagte Mr. Cafilis, "ber alte Monmouth mare nicht ber Mann, ber eine Frau compromittirte."

"Borausgefest, baß fie in aller Stille ihrer Bege geht," bemertte Dr. Melton.

"Ja, Lord Monmouth konnte nie mit einer Frau lans ger als zwei Sahre zusammenleben," sagte Mr. Ormeby nachbenklich; ger hatte sich nicht wieder vermahlen sollen."

Wir muffen nun einen furzen Ueberblick auf bas mers fen, mas unferm helben begegnete, feit wir ihn mitten in feinem erften Schmerze verließen.

Um Tage nach ber Unkunft Mr. Rigby's auf bem Schlosse, reis'te Coningsby von bemselben ab nach London und ehe eine Woche um war, hatte er sich nach Cabir eingesschifft. Er fühlte ein romantisches Interesse an bem Bezsuche bes Landes, dem Editha einen Theil ihres Blutes schuldig war und an der Erlernung der Sprache, die er in ihrem Munde so oft bewundert hatte. Eine günstige Gezlegenheit erlaubte ihm, im Herbste Athen und das ägäische Meer, wornach er sich schon längst gesehnt, zu besuchen. In den Schönheiten dieses wundervollen Landes, in welz dem ein immerwährender Herbst zu herrschen scheint, sand

Coningeby Troft. Den Binter brachte er in Rom gu. Auf den Bunfch feines Grofvaters fab er fich genothigt, etmas fchneller als er fich eigentlich vorgenommen, nach Eng= land jurudgufehren. Lord Monmouth hatte feit feiner Bermahlung fein Baterland nicht wieder befucht, in ber feitbem verftrichenen Beit hatten fich aber bie Musfichten feiner Partei bebeutend gunftiger geftaltet. Die Majoritat bes Mbig-Cabinets im Unterhaufe mar bis jum Jahre 1840 menig mehr als blos nominell geworden und obschon unter ben Freunden beffelben bie Rebe ging, bag "Giner genug fei," fo fchien es boch taglich mahrscheinlicher ju merben, bag fie felbft biefer magifchen Ginheit beraubt werden murben. Bum erften Male in ber Geschichte Englands feit Ginführung bes Spfteme ber parlamentarifchen Souverainitat bing bie Regierung von bem Musgange einzelner Bablen ab, und in ber That ward - es ift bies ein bemerkenswerther Umftand - bas Schickfal ber Phigregierung burch eine einzige Stimme entschieben.

Dieser kritische Zustand ber öffentlichen Angelegenheiten erweckte, als Lord Monmouth bavon gebührend in Kenntniß geset ward, bessen politische Leidenschaften wieder und bot ihm jene Erregung, die er immer suchte und die er boch so oft vermißte. Des Aufenthalts in Paris war ber Marquis ebenfalls überdruffig. Jeden Lag fand er es schwieriger sich zu amusiren. Lucretia hatte ihren Reiz versloren. Er, dem nichts entging, bemerkte oft, daß während sie sich auf die gesuchteste Art bemührte, ihn zu zerstreuen,

ihre Bebanken gang me anders maren. Lord Monmouth mar über alle fleinliche Giferfucht und bie gemeinen Befuble minber vornehmer Sterblicher weit erhaben, aber eben fein erhabener Egoismus verlangte Singebung. Er hatte berechnet, daß eine Gattin ober eine Beliebte, melde einen anbern liebe, nie, wie febr fie auch burch ihr eignes Intereffe angetrieben werbe, fur ihren Bemahl ober Freund fo anges nehm und unterhaltend fein tonne, als meun ihr Derz ober ihre Phantafie frei von einer berartigen Berftreuung fei. In der lettern Zeit hatte baber Lord Monmouth, mabrend Lucretia immer tiefer in ben Strubel ber Befellichaft binein: geriffen warb, wo man fie bewunderte und anbetete, die bequeme Gewohnbeit angenommen, in feinen Privatzimmern su fpeifen, zumeilen têto - à - tête mit Billebecque, beffen unerschöpfliche Geschichtchen und Abenteuer in Bezug auf eine Rlaffe ber Gefellfchaft, welche Lord Monmouth ftets . ben feinen, abgeschmackten Girteln, in benen er geboren mar, porgezogen hatte, ihn zum erften Bunftling feines großen Gonners machten. Buweilen brachte auch Billeberque einen Freund ober eine Freundin mit, bie er im Befit gefelliger Talente mußte; Lord Monmouth fragte nie barnach, wer ober mas fie maren, wenn er nur amufirt marb.

Billeberque hatte nach Rom an Coningsby gefchrieben und ihm mitgetheilt, sein Großvater muniche, bag er nach England zuruckfehre und ihn bafelbst treffe. Der Brief war ganz mit ber Achtung und Zuneigung abgefaßt, welche Billeberque wirklich fur ben fuhlte, an ben er gerichtet war, Contingsby, III

boch mar ein Brief biefes Inhalts von biefer Perfon Coningsby nicht angenehm und er richtete baher feine Untswort unmittelbar an feinen Grofvater; Lord Monmouth befaßte fich aber gar nicht mehr mit Briefschreiben.

Muf feinem Wege über Paris traf Coningsby Lord und Laby Everingham und fehrte mit ihnen nach England jurud. Diefe Erneuung einer alten Befanntichaft mar fur unfern Selben fowohl angenehm ale vortheilhaft. Die Lebs haftigfeit einer geiftreichen, fconen Dame ftorte Coningeby auf angenehme Beife in bem bumpfen Bruten ber Erinnerung. Es giebt feinen noch fo herben Rummer und fein noch fo verzweifeltes Unglud, welches ber Beift bes Beibes nicht in einem gemiffen Grabe lindern ober erleichtern fonnte. Da er überdies im Begriff ftand, formlich in bie große Welt einzutreten, fo hatte er feine Schapbarere, gebilbetere Freundin finden tonnen. Gie ertheilte ihm alle nothigen Binte und Belehrungen; bob die focialen Schwierigkeiten, welche felbst Leuten von ben bochften Connerionen fich in ben Beg ftellen, wenn biefe fich nicht eines abnlichen, wohle wollenden Beiftandes ju erfreuen haben; ftellte ihn fo= fort auf ben geeigneten Standpunkt; trug Gorge, bag er fogleich in die rechten Saufer eingelaben und mit Silfe ihres Gemahle ale Mitglied in bie rechten Clube aufgenommen marb.

"Wer wird benn bas blaue Band befommen, Lord Estbale?" fagte die Herzogin zu bem Genannten als er einstrat und fich ihr naherte um fein Kompliment zu machen.

"Wenn ich Melbourne mare, so murbe ich es noch offen halten," antwortete feine Lordschaft. "Es ist ein Behler, es ju schnell wegzugeben."

"Aber gefest, fie muffen abtreten?" fagte ihre Gnaben.

"D, es bleibt allemal noch ein letter Tag. Das nachste Jahr werben sie wieder eintreten. Erft bann kann bie Klippe unterminirt werden. Wir haben lettes Jahr einen Fehlgriff mit den Damen gemacht."

"Ich weiß, baß Sie das glauben."

"Streitigkeiten wegen Damen find stete ein Fehlgriff. Man follte es fich jur Regel machen, ihnen bie Sache felbst ju überlassen, bann kann man barauf rechnen, baß sie sie an uns zurudgeben laffen."

"Sie haben feinen großen Glauben an unsere Festig=

"Mannliche Festigkeit ist oft Hartnackigkeit; Frauen haben immer etwas Besseres, bas so viel werth als alle ans bere Eigenschaften gusammengenommen — sie haben Zakt."

"Ein Kompliment fur die Damen von einem fo erfahrenen Kritifer wie Lord Estbale ift gebuhrend zu fchaben."

In diesem Augenblide mard die Conversation burch bie Ankunft einiger Gafte unterbrochen und Lord Estbale ging fort und trat zu einer andern Gruppe, beren Mittelpunkt Lady Everingham mar.

"Mein lieber Lord Fig. Booby," bemerkte bie Laby,

), in der Politik verlangen wir Erene fo gut wie in allen ansbern Dingen."

Lerd Sitz-Booby fah etwas verblufft aus; er befaß aber beträchtliche amtliche Erfahrung, ba er beinahe ein Viertelsahrhundert lang sehr hohe Posten, darunter einige im Rabinet, bekleibet hatte und war zu gewandt, um zu gesterhen, daß er nicht ein einziges Wort verstanden hatte, welches in den letzen zehn Minuten an ihn gerichtet worden war. Er sah fortwährend ernst und ausmerksam vor sich hin und nickte dann und wann mit dem Kopfe, wie er ehemals zu thun gewohnt war, wenn er eine Deputation wegen bes Zuckerzolls oder der Bankaktien empfing und, wie er gewöhntich that, wenn er ganz besonders verblufft war, eine Notiz auf die vor ihm besindliche Lage Briespapier niederschrieb.

"Eine Opposition in einem Zeitalter ber Revolution,"
fuhr Lady Everingham fort, "muß sich auf Prinzipien grunben. Sie kann nicht von bloßer personlicher Fähigkeit und
ber Benutzung der Umstände abhängen. Sie haben seit
ben letzten zehn Jahren kein einziges Prinzip ausgesprochen
und als sie auf bem Punkt zu stehen schienen, zur Macht
zu gelangen, war es nicht mehr eine große Frage von nationalem Interesse, sondern ein technischer Streit in Bezug auf
Constitution einer erschöpften Zuckerkolonie."

"Wenn Sie eine conservative Partei find, so mochten wir wiffen, was Sie zu conserviren munschen," sagte Lord Bere.

"Benn die von den Bhigs beantragte Ubschaffung

ber Sclaverei nicht stattgefunden hatte," fagte ber nun mit Gewalt zur Antwort genothigte Lord Sit : Booby, "fo ware Samaika keine erschopfte Zuckerkolonie geworben."

"Alfo munichen Sie bie Staverei zu confervicen?" fragte Lord Bere.

"Nein," fagte Lord Tig-Booby, "ich bin nie fur ben Rudfchritt."

"Aber wollen Sie fortschreiten, wollen Sie Sich bewegen? Und wohin wollen Sie fortschreiten und wie wollen Sie Sich bewegen?" sagte Lady Everingham.

"Ich glaube, wir haben nun genug Fortschritte ges habt," fagte feine Lordschaft.

"Ich habe gar nicht gewußt, daß Ihre Labyschaft ein Mitglied ber Bewegungspartei find," fügte er mit farkaftis schem Gringen hinzu.

"Benn es aber schlecht ware, Lord Fit : Booby, fich bahin zu bewegen, wo wir find, wie Sie und Ihre Freunde immer behauptet haben, wie konnen Sie es jum Prinzip machen, ba ju bleiben?" sagte Lord Bere.

Ich wurde aus der Roth eine Tugend machen," antwortete Lord Sib-Booby. "Mit einer confervativen Regierung wurde eine reformirte Constitution weniger gefährlich fein."

"Barum?" fragte Lady Everingham. "Wie heißen Ihre erkennbaren Prinzipien, welche die Gefahr geringer machen?"

"Ich appellire an Lord Estbale," fagte Lord Fig-

Booby; "Lady Everingham ist formlich unter die Radikalen gegangen. Ift Ihre Lordschaft nicht der Meinung, daß bas Land bei einer confervativen Regierung sicherer ist, als bei einer radicalen?"

"Ich glaube, bas Land ift immer fo leiblich ficher," entgegnete Lord Estbale.

Lady Therese kam in diesem Augenblick, auf Mr. Lyle's Urm gestütt, heran und machte, ohne es zu wissen, zu Gunsfien Lord Fig. Booby's eine ablenkende Bemerkung.

"Bitte, Therefe," fagte Lady Everingham, "wo ift Mr. Coningsby?"

Bir wollen uns bemuben, bies zu ermitteln. Es traf fich, daß an diesem Tage Coningsby und henry Sydney bei Grillion's in einem Universitatselub fpeif'ten, wo unter ben vielen Freunden, die Coningeby feit fo langer Beit nicht gefehen und unter angenehmen Erinnerungen bie Stunden rafch verflogen. Es war fpat, als fie von Grillion's meggingen und Coningsby's Wagen mußte ziemlich lange marten, ehe er fich in bie Reihe einbrangen fonnte, mas gar nicht möglich gemefen fein murbe, wenn man nicht zufällig auf ben Ruticher bes Bergogs von Agincourt gestoßen mare, welcher, da fein Berr zu berfelben politifchen Partei und gu benfelben Clubs gehorte und feine fchmarzen Rugeln eben fo vertheilte wie Coningsby, diefen aus politifcher Parteifreund-Schaft einließ; fo tam er, obichon febr fpat in Arlington Street an.

Coningsby fprang bie Treppe binauf, die jest nicht

9

mehr fo gebrangt voll war und flief auf eine bereits wieberheimkehrende Gefellichaft; er wollte eben im Borbeigeben ein paar Worte zu einem Beren fagen, als er ploblich tob: tenbleich ward. Der Berr konnte nicht bie Urfache fein, benn biefer mar ber liebenswurdige, fcone Lord Beaumanoir, aber bie Dame, bie er am Urme fuhrte, mar - Cbitha. Sie gingen weiter mahrend er regungstos fteben blieb, boch wechselten fie Blide. Der feine war ein Blid bes Erftaunens, welchen Musbruck aber hatte ber ihre? Gie mußte ihn erkannt haben, ehe er fie bemerken fonnte. Sie mar ernft und gefaßt und brudte biefen Buftand bes Beiftes burch einen folgen Blick ber Wiebererkennung aus. ningeby blieb einen Mugenblick befturgt fteben, bann brebte er fich ploblich um, fprang bie Treppe hinab und eilte in bas Garberobezimmer. Dier traf er Laby Ballinger; er fprach eilig, faßte ihre Sand, borte aber nicht auf ihre Unt: worten und ließ feine Mugen unruhig umberfchweifen. Es waren viel Perfonen in bem Bimmer, endlich erkannte er Ebithen, Die fich bereits in ihren Mantel gehullt hatte. Er ging auf fie gu, blicte fie fast innig an, ale ob er in ihrer Seele lefen wollte und fagte einige Borte. Gie entfarbte fich, ale er fie anredete, fchien fich aber augenblicklich gewaltfam wieber zu faffen und ihren Gleichmuth wieber zugeminnen; fie antwortete auf feine Fragen mit außerorbentlicher Rurge und ging, ale Laby Ballingers Equipage angemelbet murbe, mit einem leichten, ftolgen Gruße an Bord Beaumas manoir's Urme hinmeg.

## 3meites Rapitel.

u

Schwermuth und Trauer verbreitete fich uber Die einft fo gludliche Ramilie Millbant nach ber Abreife Coningsby's son Sellingelen. Ale ber erfte Schmerz vorüber mar, fand Ebitha einigen Troft in bem Mitleiben ihrer Tante, welche Coningebn ftete bewundert und geschätt batte, aber es mar bies ein Eroft, ber blos ben Rummer lindern, aber feine Doffnung ermeden fann. Dbgleich Laby Ballinger ihren Befuch um ihrer Dichte willen verlangerte, fo mußte fie boch endlich abreifen und Ebitha borte von nun an ben Das men Coningeby's nicht mehr. Shr Bruber mar fura nach ber bekummerten, plotlichen Abreife feines Freundes, nach ben Kabrifen abgereift, wo er auch blieb, ba er in Bufunft Die oberfte Leitung berfelben übernehmen follte. bank felbft, ber anfangs burch bie Gefellichaft feines Freundes Gir Joseph, bem er febr augeneigt mar, gerftreut und überdies noch burch bie taglid eingehenden Berichte von feinen Etabliffements und die Berhandlungen feiner Conftituenten in Unfpruch genommen marb, bemertte eine Beitlang taum bie Beranberung , bie in bem Befen feiner Toch : ter vorgegangen mar. 218 fie aber wieber beibe allein beis fammen waren, ba mußten ihm enblich bie Mugen aufgeben. Jene gludliche, fich gleichbleibenbe Beiterfeit bes Beiftes, welche aus bem unschuldigen Genuffe bes Dafeins gu ent: fpringen fchien und bie ftete ein Rennzeichen Chithens ge=

wesen war, sehlte. Ihr sonniger Blist war auch duhin Ste war alterbings nicht fortwährend eraurig und kleinmusthig, aber launenhaft und veränderlich. Oabei war ihre Liebe zu ihrem Bater unvermindert, aber doch entsuhr ihe zuweilen ein hastiges, übereittes Wort, für welches sie, gleich nachdem es ihr entschlüpft, mit Thränen der Reue um Verzeihung dat. Sie besorgte ihre gewohnten Geschäfte, denn sie besaß viel zu viel gesunden Verstand, um irgend ein Mittel, das ihr Beschäftigung oder Zerstreuung gewähren konnte, zu vernachlässigen. Ihre Blumen; ihr Pinsel und ihre Bücher gewährten ihr diese und die Musik besanstigte zuweilen ihr aufgeregtes Gemüth. Ihre es waltete keine Freude mehr im Hause und Mr. Wilkbank fühlte das.

Mr. Millbank ward bekummert, gereigt, ärgerlich. Ebitha, seine Soitha, ber Stolz und die Freude feines Lesbens, die für ihn nur eine Quelle des Frohlockens und der Glückeligkeit gewesen war, war nicht mehr glücklich und harmte sich vielleicht ab und es schien, als ob er, der zärtzliche Vater, die Ursache und Verantassung alles dieses Unglücks sei. Es war wirklich, als ob der Name Coningsby dem er so viel Dank schuldig war, doch bestimmt sei, nur Kummer und Kränkung über ihn zu beingen. Mit Recht hatte der junge Mann gesagt, das ein Fluch auf den beisden Familien laste. Und doch mußte Mr. Millbank bes weiterm Nachdenken gestehen, daß er eben so weise als entsschlossen gehandelt habe. Wie hatte er anders handeln solz len? Eine Bereinigung war unmöglich: je schneller daher

bie Trennung vor fich ging, befto beffer mußte es fein. betlagte feine Abmefenheit von Solllingelen, benn feine Begenwart murbe die Rataftrophe verhindert haben. hatte machfamer fein follen. Und boch fonnte Dr Dillbank die Unbanglichkeit feines Sohns an Coningeby nicht tabeln und fuhlte, bag er in biefer Sinficht feinen Berbunbeten habe. Die mußte es ihn fcmergen, bag er auf biefe Beife in ben Mugen feiner eignen Rinber, bie er liebte, gleichsam ale ein Despot ober Tprann baftanb, ba er boch nur fo gehandelt hatte, wie er nothwendigerweise handeln Editha fchien traurig, Dewald murrifd, Alles war verandert. Alle Brecke, auf beren Erreichung biefer flarbentenbe, geiftestraftige, ebelbergige Mann fein ganges Leben hingearbeitet hatte , ichienen vereitelt gu fein. Und mes= halb? Weil ein junger Mann fich um die Liebe feiner Tochter beworben, ber auf feinerlei Beife bagu berechtigt mar.

Als ber herbst herankam, fand Mr. Millbank ben Aufenthalt in Hillingsley unter ben bestehendn Umständen außerordentlich druckend und er schlug seiner Tochter einen Besuch ihrer frühern heimat vor. Stitha willigte ohne weitere Umstände ein, vetrieth aber auch kein besonderes Interesse. Und boch war, wie Mr. Millbank sofort wahrnahm, die Beränderung eine sehr heitsamme, denn Ebithens Germuthsstand schien sich wirklich sehr bald nach der Rücksehr in das alte trausiche Thal zu bessern. Es waren hier interessante Gegenstände vorhanden, auch ist die Berränderung

schon an und fur sich wohlthatig. Wenn Mr. Millbank gewußt hatte, daß Dewald einen Brief von Coningeby erhalten, bevor biefer Spanien verließ, so hatte er darin vielleicht einen genügenderen Aufschluß über die vorübergehende Lebhaftigkeit feiner Tochter, worüber er sich sehr freuete, gefunden.

Ungefahr einen Monat nach Weihnacht rief die Bersfammlung des Parlaments Mr. Millbank nach London und er wunschte, daß Editha ihn begleiten möge. Aber London im Februar für Sdithen, ohne Freunde und Beskannte, während ihr Vater unausgeseht beschäftigt und Tag und Nacht von ihr abwesend war, schien bei reislicher Ueberslegung, doch kein für Gesundheit und Geistesheiterkeit zusträglicher Aufenthaltsort zu sein und deshalb blieb sie bei ihrem Bruder zurück. Dewald hatte wieder von Rom aus von Coningsby gehört, doch wuste und meldete dieser damals noch nichts von seiner baldigen Rücksehr nach Engsland.

Lady Wallinger reiste nach Oftern zur Saison nach London und Mr. Millbank miethete nun, ba feine Tochter eine beständige Gefährtin haben konnte, ein Haus und holte Edithen nach London. Lady Wallinger hatte bei ihrem großen Reichthum und feinen Takt nach und nach eine nicht unbedeutente Stellung in der Gesellschaft erlangt. Sie hatte ein sehr schönes Haus in einer sehr fashionablen Lage und empfing sehr oft Fremde. Die Whigs hatten gegen ihzen Gemahl große Verbindlichkeiten und die großen Whigdamen

freueten fich, in feiner Gemahlin eine feingebilbete angeneb= me Derfon zu finden, gegen welche fie, ohne Langweile empfinden zu muffen, febr artig fein tounten. Go befand fich Ebitha unter ben Auspicien ihrer Tanten foaleich in Cirfeln, in welche fie außerbem nicht leicht Butritt gefunden haben murbe und in welchen fie boch burch ihre Schonheit, Unmuth und gesellschaftliche Erfahrung zu glanzen berech: tigt mar. Gines Abende trafen fie ben Marquis von Beaumanoir, ihren Freund in Rom und Paris und Unbeter Ebithens, welcher von nun an felten von ihrer Seite wich. Seine Mutter, Die Bergogin, befuchte fofort Millbanks und Ballingers, nicht blos ihrem Sohne ju Gefallen, fonbern auch um ihre Achtung gegen Dr. Millbant zu bezeigenwelche ber Bergog fets an ben Zag zu legen munichte. Dies führte jedoch ju nichte, ba Dr. Millbant fich burch: aus nicht bewegen ließ, fich in die von ihm fogenannte aris ftofratifche Gefellichaft zu mifchen. 3hm gefiel es im Un= terhaufe; er paarte nie feine Stimme mit einer andern; verfehlte feinen Augenblich; arbeitete ben gangen Morgen mit ben Comités; horte aufmertfam bie gange Dacht auf bie Debatten , fpeifte ftete bei Bellamp's, wenn Gigung mar und wenn feine mar, wohnte er irgend einem offentlichen 3medeffen bei. Dies mar feine Ibee von vernunftiger Gefellfchaft; Gefchafte und Bergnugen ju gleicher Beit, ein autee Diner und nachher gute Reben.

Ebitha wußte, bag Coningeby nach England jurud-

funft gebort, feitbem aber nicht wieber. Eine Saifon in London erwedte in Cbithen fogleich ben Gebanten an Die Dogfichfeit, ja faft Gewigheit, Coningeby wiederzufehen, mit ihm fich uber bie Rataftrophe bes festen Sommers auszusprechen, ihn zu troften und fich von ihm troften zu laffen und von einer gludlicheren Bufunft gu traumen. Sie war fcon beinahe vierzehn Tage in London und obicon fie fich haufig in benfelben Gieteln bewegte, in welchen Coningebn einheimisch war, hatte fie ihn boch noch nicht getroffen. Es mar bies ein fonderbarer, nur felten porfommenber Umftand, aber auch ber Bufall tritt nur zu ofe ben Liebenben feindsetig entgegen. Die Ginladung gu ber Abend. gefellichaft in - Saus war baber fur Cbithen befonbers angenehm, ba fich nicht bezweifeln ließ, bag Coningebp, wenn er in Condon anwesend mare, wie nach ben Meufferungen Bord Begumanoire zu vermuthen fant, biefer Affem: blee beimohnen werbe. Die hatte fie fich baber mit aufgeregterem Beifte in eine Befellfchaft begeben.

Bergebens burchspähte Ebitha die Zimmer nach der Gestalt des Geliebten, der noch nie einen Augenblick aus ihrem liebevollen Andenken gewichen war. Er war nicht da und in demselben Augenblick, wo sie, getäuscht und gestränkt, des Trostes am meisten bedurfte, erfuhr sie von Mr. Malton, daß Lady Theresa Sidney, welche eben vorüsberging, Braut sei und zwar mit Mr. Coningsby.

Welche Enthullung! Sein Schweigen, fein gefliffentsiches Bermeiben ihrer Rabe mar ihr nun nicht mehr uners

Klarlich. Welcher Lohn fur all ihre romantische Hingebung in der traurigen Einsamkeit von Hulingsley! War dies das Ende der trausichen Spaziergange in der Abenddammerung! Ach, es gab keine Wahrheit, keine Treue in der menschlichen Brust, keine Freude im Leben! Alle die Empfindungen, die sie mit solcher Großmuth verschwendet, kehrten zu ihr zuruck. Sie hatte in eine Fluth von Thranen ausbrechen und sich in ein Kloster begraben können.

Die Civilisation bagegen zwang sie, die Schreckensnachricht mit heiterm Geficht anzuhören, sobald es aber einigermaßen thunlich war, suchte sie, Kopfweh vorschutenb, einer Scene zu entgehen, welche ihr bas herz zerriß.

Bas Coningsby betraf, so brachte berfelbe die Nacht schlaflos zu, ausgeregt durch die unerwartete Unwesenheit Edithens und bestürzt über die Weise, auf welche sie ihn empfangen. Wenn man sagen wollte, daß ihr Erscheinen seine leidenschaftliche Liebe zu ihr wieder erweckt habe, so würde man seinem Herzen unrecht thun. Seine Liebe war stets unverändert und gleich stark geblieben. Jedoch hatte dieser plögliche Unblick das bestehende Verhältniß ihm in lebhafteren Farben vor die Augen gerückt. Dies war das Wesen, das er liebte und das ihn liebte und von welcher Art auch die Schranken waren, welche die Verhältnisse bes Lezbens ihrer Vereinigung entgegenstellten, so waren sie doch gleichzeitig Zeuge von der seierlichen Weihe eines unbesteckten Herzens.

Coningsby hatte, wie wir ichon ermahnt haben, Ds-

malb feine Rudfehr nach England angebeutet; er hatte bis: ber unterlaffen, wieber ju fchreiben, nicht weil feine Befinnung fcmantte, fonbern weil er es mube mar, unbegrundete hoffnungen auszusprechen und ein ichon oft bejammertes Unglud ju betrauern. 218 er fich wieber in England und mit feinem Grofvater in Berbinbung gefest fab, fublte et mit erhoheter Ueberzeugung bie Schwierigkeiten, welche ibn umgaben. Die Gefellschaft ber Laby Everingham und ih= rer Schwester, welche bei erfterer zu Befuch mar, hatte ihm eine mobithatige Erholung gemahrt. Coningebp behandelte bas Beiratheprojekt feiner muthwilligen Birthin mit bem hoflichen Leichtfinne, welchem es, wie er glaubte, jur Salfte feinen Urfprung verdantte. Er bewunderte Laby Therefen, und fand Gefallen an ihr, aber es war ein Grund vorhan: ben, aus welchem er fie nicht heirathen tonnte, felbft wenn fein Berg nicht von einer jener Leibenschaften abforbirt gemefen mare, von benen fich Menfchen von tiefem und ernftem Charafter niemals emancipiren.

Nachdem Coningeby wiederholt alles Vorgefallene überdacht hatte, schlief er ein als der Morgen bereits weit vorgerückt war, entschlossen, sich sobald er sich einigermaßen erholt, zu erheben und Lady Wallinger aufzusuchen, von welcher er freundlicher empfangen zu werden hoffte.

Aber das Schickfal wollte, daß er biefen Schritt nicht thun folle, benn als er fich noch beim Fruhftud befand, brachte ihm fein Diener einen Brief von Monmouth- Haus aus welchem er erfah, daß ihn fein Grofvater, bingender Gefchafte wegen, fobalb als möglich ju fprechen verlange.

## Drittes Rapitel.

Lord Monmouth faß in demfelben Ankleidezimmer, in welchem wir ihn dem Lefer zuerst vorführten; auf dem Tische lagen mehrere Stoße anfgeschlagener Papiere und er bietirte seine Bemerkungen dem ihm zur linken Hand sigen: den Monsieux Billebecque.

Bahrend beibe fo beschäftigt waren, trat Coningebp

"Du fiehst, harry," sagte Lord Monmouth, "daß ich heute fehr beschäftigt bin, bas Geschäft aber, wegen beffen ich mit Dir zu sprechen wunschte, ist so bringend daß es sich nicht aufschieben läßt." Er gab Billebecque einen Wink und biefer entfernte sich.

"Ich hatte Recht, Dir zur schleunigen Ruckfehr nach England zu rathen," fuhr Lord Monmouth zu seinem Enzfel fort, welcher der Mittheilung, von der er gar keine Ahnung hatte, neugierig entgegen sah." "Es ist jest nicht die Beit darnach, daß ein junger Mann sich weit weg verlieren kann. Deine öffentliche Laufbahn wird fogleich beginnen. Die Regierung hat eine Auslösung beschlossen. Die Nach-

richt ift mir aus guter Quelle jugetommen. Du munberft Dich, aber es ift Thatfache. Gie fteben im Begriff, ibt eignes Unterhaus aufzulofen. Trobbem und ungeachtet bes Damens ber Ronigin tonnen wir fie noth ausstehen, abet bei biefem Rennen bedurfen wir guter Jotfeps. Zabpole ift wegen Dartford bei mir gewefen, er tam gang befonbers im Auftrage einer Perfon, ber ich nichts abichlagen fann; Die Regierung gablt auf ben Plat, obgleich es bei ber neuen A Rataftraphe nichts helfen wirb. Wenn wir einen guten Candibaten hatten, fo fonnten wir gewinnen. Aber Rigbe taugt nichts. Er gehort zu fehr zu ber alten Glique; er ift ein abgenuttes Miethpferb und überbies auch fcon einmal gefchlagen worben. Man verfichert uns, bet Rame Coningsby murbe großen Ginbruck machen, es ift eine bebeu: tenbe Section vorhanden, welche bas gegenwartige Parlamentemitglied flutt, aber nicht gegen einen Coningsbo ffimmen murbe. Man hat an Dich ale bie geeignete Perfon gebacht und ich habe ben Borfchlag genehmigt. Du wirft bemnach unter meinem Schute als Canbibat fur Darlforb auftreten und ich zweifle nicht, bag es Dir gluden werbe Du fannft Dich verfichert halten, baf ich nichts fparen werbe und es wird mir Freude machen, bag, nachbem wir aller unferer Bahlfleden beraubt worben, ber einzige Coningsbo, ber in's Parlament zu fommen fucht, nichts beftoweniger im Stanbe ift, bies fo zeitig zu thun, ale ich es nur wunschen fann."

. Coningsby alfo ber Nebenbuhler Mr. Milbant's an Coningsby. III.

ben Bablidranten von Dartford! Befiegt ober Sieger -Die Rataftrophe mar gleich. Die milben Leibenschaften, bie groben Beleidigungen, Die faltblutigen Lugen und Schurs fereien , vielleicht bas hausliche Ungemad, bas er über bas Saus Derer bringen follte, die ihm auf ber Belt am theuerften maren , ftellten fich fofort feinem Muge bar. Er fab wieder Edithens ftolges, trauriges Geficht von ber vorigen Racht. Und wem follte er biefes fchredliche und foftbare Opfer bringen? Geinem Chrgeig? Dicht einmal ber Gott= beit ober bem Damon, bem wir Mile fo Bieles opfern? Ein machtiger Ruhm in ber That, in Die Fußtapfen eines Rigty zu treten ! In bas Unterhaus zu fommen als Sclave und Berkzeug, fich nach ertheiltet Inftructionen gu bemegen, die Abfichten fleinlicher Beifter forbern gu beifen, ohne ben Troft zu befigen, ber Bintergangene zu fein. Welche Sympathie konnte zwischen Coningeby und ber großen confervativen Partei bestehen, welche feit gehn Jahren in einem Beitalter ber Revolution niemals ein Pringip anerkannt hatte, beren einzige verftanbliche und confequente Politik ber ben Gefühlen eines englischen Ropaliften naturlich febr angenehme Berfuch zu fein fchien, ben irifchen Puritanis: mus wieber zu erwecken, welche, als fie im Jahre 1835 bie Macht befaß, biefe Dacht blos benutt hatte, um ihre gangliche Unbekanntschaft mit ben Rirchenpringipien zu zeigen und welche in Diefem Mugenblick, mo Coningeby formlich jum Entritt in ihre Reihen aufgeforbert marb, fich in offer

ner Emporung gegen bie Prarogativen ber englischen Monarchie befand.

"Sie erwarten alfo eine fofortige Auflofung, Sir?" fragte Coningebn nach einer augenblicklichen Paufe.

"Wir muffen sie erwarten, obschon ich sie fur zweisfelhaft halte. Sie kann nachsten Monat, sie kann nachsten Derbst stattsinden; sie kann sich auch die in's kunftige Jahr hinüberziehen, wie Lord Estbale glaubt, bessen Meisnung bei mir immer in hohem Ansehen steht, denn er ist sehr zwerlässig. Wir muffen aber unsere Absichten sofort beclaztiren. Wir muffen unsere Flagge aushissen. Nächsten Montag giebt es ein großes conservatives Diner in Darlsford. Du mußt bemselben beiwohnen; es ist dies die beste Selegenheit, Dich anzumelben."

"Glauben Sie aber nicht," fagte Coningsby, " bas eine folche Unmelbung etwas vorzeitig fein durfte? Es entfeht auf biefe Weise ein Kampf, ber ein Jahr, vielleicht noch langer bauern kann."

"Bas Du da fagst, ist sehr mahr," entgegnete Lord Monmouth; "Es ist ohne Zweifel eine sehr unangenehme, ekelhaste Sache, wie überhaupt alle solche Wahlgeschichten. Wir muffen aber die Dinge nehmen, wie wir sie sinden. Man kann jest nicht mehr auf die alte solide Weise in's Parlament gelangen und wir muffen daher dankbar sein, daß dieses Interesse zu unserm Zwecke unterhalten worden ist."

Coningsby heftete bie Mugen auf ben Teppich, huftete

als ob er etwas fagen wollte und ließ bann eine Art Seuf-

"Ich glaube, Du thust am besten, übermorgen abzureisen," sagte Lord Monmouth. "Ich habe meinen Hausmeister instruirt, Alles zu thun, was in so kurzer Zeit moglich ist, benn ich wunschte, bas Du die einflugreichsten Personen bewirthest."

"Sie sind fehr gutig, Sie find flets fehr gutig," fagte Coningsby zogernd und in außerster Berlegenheit, "aber ich hege wirklich nicht ben Bunfch, in's Parlament zu kommen."

"Bas ?" rief Lord Monmouth.

"Ich fühle, daß ich auf eine fo große Berantwortlich= feit, als ein Sit im Unterhause mit sich bringt, noch nicht gehörig vorbereitet bin," sagte Coningsby.

"Berantwortlichkeit!" entgegnete Lord Monmouth tachelnd. "Bas ist da für Berantwortlichkeit! Wie kann Jemand einen angenehmern Sit haben! Die einzige Perfon, der Du verantwortlich bist, ist Dein eigener Berwandter, der Dir dazu verhilft. Und ich glaube nicht, daß in
irgend einer Hinsicht eine Differenz zwischen uns obwaltet. Du bist allerdings noch jung, aber ich war ziemlich noch
zwei Jahr jünger als ich eintrat und fand durchaus keine Schwierigkeit vor. Es kann auch von gar keiner Schwierigkeit die Rede sein. Alles was Du zu thun hast, ist, das
Du mit Deiner Partei stimmst. Was das Sprechen betrifft, so rathe ich Dir, wenn Du etwa Talent dazu hast, Dich nicht bamit ju übereilen. Lerne erft bas Saus fennen, lehre erft bas Saus Dich fennen. Menn ein Mann nur diecret ift, fo fann er nie fo zeitig ine Parlament tome / 300 men."

"Das meine ich gerabe nicht, Gir," fagte Coningebp.

"Run, mas meinst Du fonft, lieber Sarro? Du fiehft baß ich heute febr viel ju thun habe, ba aber bie Gache brangt, fo wollte ich fie nicht gern aufschieben. 3ch bachte Du murbeft Dich recht freuen ?

"Sie meinten, bag ich nichts ju thun hatte, als mit meiner Partei ju ftimmen, Gir," entgegnete Coningebp; aunter diefem Musbrnd verfteben Sie wohl bie fogenannte confervative Partei?"

"Naturlich, unfere Freunde."

"Es thut mir Leib," fagte Coningsby etwas bleich werdend, aber mit fefter Stimme, "es thut mir Leib, baß ich nicht auf bie Geite ber confervativen Partei treten fann."

"Beim -," rief Lord Monmouth in feinem Stuhle auffahrend, "irgend ein Beibebild bat ihn bethort und einen

Mhia aus ihm gemacht."

"Dein, mein theurer Grofvater," fagte Coningebo, faum im Stande ein Lacheln ju unterbruden, fo ernft bas Befprach auch jest warb, "es ift nichts ber Urt, ich verfichere Ihnen. Es giebt feinen großern Unti: Bhig als mich."

"Ich weiß nicht, wo bies eigentlich hinaus foll, Git," fagte Lord Monmouth mit hartem, trodnem Zone.

"Ich wunsche offen zu sein, Sir," sagte Coningeby und ich erkenne Ihre Gute, baß Sie mir erlauben, mit Ihnen über diesen Gegenstand zu sprechen. Was ich meine, ist, daß ich schon seit langer Zeit die conservative Partei als eine Körperschaft betrachte, welche das in sie gesetze Vertrauen verrathen hat; ich gebe zu, daß es mehr aus Unwissenheit als aus Absicht geschehen ist, aber sie ist doch unbesstreitbar eine Gesammtheit von Individuen, welche den Ersfordernissen der Zeit durchaus nicht gewachsen und mit dem wirklichen Charakter berselben ganzlich unbekannt sein."

"Du meinft bas Mufgeben jener irifchen Corporatio= nen ?" fagte Lord Monmouth. "na, unter uns gefagt ich bin gang berfelben Deinung, Uber wir muffen bober fteigen, wir muffen, wenn wir bas eigentliche Unbeil auffuchen wollen , bis auf - 28 jurudigeben. Bas nust es aber, bie Bergangenheit gu beflagen ? Deel ift ber einzige Mann, paft fur bie Beit und Alles - wenigstens muffen wir bas fagen und verfuchen, es ju glauben, wir fonnen nicht mehr gurud. Es ift unfere eigene Schuld, bag wir bie Dbergewalt ben Sanden unfere Standes haben entreis fen laffen. Bur Beit Deines Urgrofvaters bachte man noch Und wenn man auch geftattete, bag ein Bemeiner eine Beit lang nomineller Premierminifter mar, um bas Detail ju beforgen, fo gab es babei ftets einen gebeimen Musichuf von Großen nach Urt bes Jahres 168 , bie ? ihm feine Inftructionen ertheilten."

"Es follte mir febr leib thun, einen folden Musschluß wieder bestehen zu feben" fagte Coningebo.

"Run, mas jum Teufel willft Du benn feben? fragte

Lord Monmouth.

"Politische Treue," antwortete Coningeby, "anftatt politischer Untreue."

"hm!" fagte Bord Monmouth.

"Che ich die confervativen Gruntfige unterfiube," fuhr Coningsby fort, "muniche ich blos zu wiffen, mas nach biefen Grundfagen confervirt werden foll. Es fcheint bies nicht die Prarogative ber Rrone gu fein, ba ber Saupttheil einer confervativen Rebe jest eine Schmabung bes neuerli= chen foniglichen Befchluffes ift, ben man mit bem Ramen bes Rammercomplotts bezeichnet. Ift es bie Rirche, welche fie ju conferviren munichen? Bar es eine angebrobete Uppropriationeclaufel gegen eine vorhandene Rirchencommiffion in ben Sanden parlamentarifcher Laien? Satte bas langwierige Parlament Schlimmer verfahren fonnen ? Dun benn, wenn es weber bie Rrone noch bie Rirche ift, beren Rechte und Privilegien biefe confervative Partei gu vindici= ren beabsichtigt, ift es bann Ihr Saus, bas Dberhaus, beffen Dacht fie aufrecht zu erhalten munichen? Ift es nicht notorifd, bag berfelbe Mann, ben fie ju Ihrem Unfuhrer in biefem Saufe ermabte haben, unter feinen confervativen Unbangern erflart, bag binfort biefelbe Berfammlung, welche jene Musschuffe von großen Revolutions : Roblitaten zu lie: fern pflegte, niemale bie Initiative ergreift und ohne meis tere Muhe fich jener ungestorten Rube hingiebt, welche einem burch Bezahlung von Tribut aufrecht erhaltenen Frieden gleicht ?"

"Das ift Alles febr fcon," fagte Lord Monmouth. "aber ich febe fein Mittel, burch welches ich meinen 3med erreichen fann, als die Unterftugung Deel's. Und mas ift beim Lichte befehen ber 3med aller Parteien und aller Poli-Frgend eine Abficht zu erreichen. Ich will, bag aus unferer Grafenfrone eine Bergogefrone werbe und bag man Dich mit ber Baronie Deiner Grofmutter belehne. Deel kann mir bies unmoglich abschlagen. Ich habe bereits ein großes Gut in ber Abficht gefauft, es Dir und Deiner Rachkommenschaft zu vermachen. Du fannft eine bebeu: tenbe Dartie machen und wenn Du Luft haft, Laby Therefe Sponep beirathen. Sich bore mit Bergnugen, daß man fcon bavon fpricht. Du fannst ficher barauf rechnen, bag ich fofort ein anftanbiges Arrangement fur Dich treffen merbe."

"Mein theurer Großvater, Sie find ftete allzugutig und freigebig gegen mich gewefen."

"Gegen wen follte ich es sein, wenn nicht gegen Dich, gegen mein eigenes Blut, bas mich nie gekränkt und auf bas ich Ursache habe flotz zu sein? Ja, Harry, es freuet mich, zu hören bas Du bewundert wirst, und Gluck machst. Alles, was ich jest wünsche, ist, Dich im Parlament zu sehen. Man muß zeitig in's Parlament kommen. Tederzwie groß auch seine Talente sonst sein mogen, hat etwas

Steifes an sich, wenn er er erst später in's Parlament tommt und jest bietet sich die schönste Gelegenheit dar: Du wirst nachsten Freitag abreisen; futtere die Honoratioren gut; spricht Dich aus; lobe Peel; schimpse auf D' Connel und die Rammerdamen; erkläre alle Schwankenden in die Ucht; sage viel über Irland; verweile einige Zeit bei der irischen Katassstrationsbill, das ist eine gute Karte, und vor Ullem, mein lieber Harry, schone nicht diesen Kert, den Millbank. Bestenke, daß wenn Du ihn stürzest, Du nicht allein eine Stimme für die conservative Sache und unsere Krone gerwinnst, sondern auch meinen Feind zermalmst. Zu diesem Zwecke spare nichts; ich rechne auf Dich, mein Sohn."

"Es sollte mir Leib thun, mich in irgend etwas, wos bei es Ihre Chre oder Ihr Intereffe gilt, saumselig zu ers zeigen, Sir," sagte Coningsby mit ber Miene der größten Berlegenheit.

"Das hoffe ich, bas glaube ich," fagte Lord Monmouth freundlich.

"Und ich fuhle in diesem Augenblick," fuhr Coningeby fort, "daß es kein personliches Opfer giebt, bas ich nicht bafur zu bringen bereit ware, ausgenommen eins. Meine Interessen, meine Gesinnungen sollten nicht in bie Bagsschale gelegt werben, wenn die Ihrigen auf bem Spiele stes hen, obgleich es Umstande giebt, die mich in eine mit so vielen geistigen Leiden, als der Mensch nur ertragen kann, werbundene Lage verwickeln konnten; ich beanspruche aber

für meine Ueberzeugung blos Ihre großmuthige Rachfict mein theurer Großvater."

"Ich weiß nicht, wo Du hinaus willft," sagte Lord Monmouth wieder in seinem harten Tone. "Unsere Intersessen sind unzertrennlich und beshalb kann von einem Dpzfer Deinerseits nicht die Rede sein. Was Du da von Gesfinnungen sprichst, so verstehe ich das nicht, was aber Anssichten betrifft, so hast Du keine Ursache, andere zu hegen als ich zu bekennen für gut sinde. Du bist noch zu jung um Ansichten und Meinungen zu bilben."

"Ich wunsche dieselben keineswegs mit ungeziemender Dreistigkeit auszusprechen," entgegnete Coningsby; "ich bin Ihrem Ohr noch nie damit beschwerlich gefallen, bei dieser Gelegenheit jedoch, wo Sie selbst fagen, daß ich meine öffentzliche Lausbahn beginnen solle, halte ich es für meine Pflicht offen zu sein. Ich will mir nicht, wie so viele Andere gesthan, durch einen leichtsinnigen, unüberlegten Eintritt in's politische Leben langwierige Reue und bittere Getbstvorwurfe zugiehen."

"Du gehft mit Deiner Familie, Gir, wie es einem Gentleman geziemt und barfft nicht Unfichten und Meisnungen erwägen, gleich einem Philosophen ober politischen Abenteurer."

"Ja, Sir," fagte Coningsbp mit Warme, "aber Manner, bie mit ihren Familien gingen, wie es Gentlemen geziemte, und babei jebes Pringip aus ben Augen verloren,

auf welches die Gefellschaft biefes Lanbes ju grunden ift, brachten die Reformbill jumege."

"Berdammt mare die Reformbill," fagte Lord Monmouth; "wenn fich ber Herzog nicht mit Lord Grep wegen eines Roblenausschuffes gezankt hatte, so hatten wir nie eine Reformbill bekommen, Und Grep ware nach Irland gegangen."

"Sie find jest in eben fo großer Befahr ale 1830," fagte Coningebp.

"Nein, nein, nein," fagte Lord Monmouth, "bie Toropartei ift jeht organisirt; sie werben uns nicht wieber im Schlafe überraschen; diese conservativen Bereine haben ihre Sache gut gemacht."

"Aber zu welchem Zwecke sind sie organisit?" sagte Coningeby. "Höchstens die Whigs zu verbrangen. Und wenn sie die Whigs verbrangt haben, was dann. Sie bestommen vielleicht Ihre Herzogskrone, Sir. Aber ein Herzog ist jest kein so großer Mann als ein Baron vor hundert Jahren war. Wir können nicht gegen den unwidersstehlichen Strom der Umstände ankämpfen. Die Macht hat unsern Stand verlassen; es ist jest kein Zeitalter für eine kunftliche Aristokratie. Was die Baronie meiner Großemutter betrifft, so wurde ich die Berleihung derselben an mich als meinen politischen Tod betrachten. Was wir bes durfen, ist nicht die Verfertigung neuer Perzöge und die Aussessessen, sondern die Begründung großer

Prinzipien, welche ben Staat stügen und bas Stud bes Bolfes sichern. Wenn die Autorität wieder geehrt wird, wenn das Eigenthum, wie in den alten Tagen der Treue bekennt, daß die Arbeit sein Zwillingsbruder ist und daß die Pflichterfüllung die Effenz des Besitzes ist — wenn diese Resultate erreicht werden, dann will ich, wie schwach auch meine Kräfte sein mögen, an dem großen Werke mit Theilsnehmer, dann wird das öffentliche Leben eine erhabene Laufbahn und ein Sis im Parlament eine beneidenswerthe Auszeichnung."

"Ich will Dir etwas fagen, Sarry," fagte Borb Mon: mouth febr furg, "Mitglieber meiner Familie fonnen 'benten mas fie wollen, aber handeln muffen Gie, wie mir's beliebt: Du gehft nachften Freitag nach Darlford und erflarft Dich jum Canbibaten fur bie Stadt ober ich untergiebe unfere gegenfeitige Stellung einer anberweiten Ermas auna. 3ch murbe fagen, Du folift morgen geben, aber bie Soffichteit erforbert, bag Rigby vorher von Deinem Schritte in Renntnig gefett werbe. Deute fann bad nicht gefcheben. Ich fchicfte beute morgen wegen einer anbern Ungelegenheit, bie mich jest beschäftigt, nach Rigby und bore, bag er nicht in ber Stadt ift. Er wird morgen wiederfommen und um drei Uhr hier fein, wo Du ihn fprechen fannft. Du wirft ihm ohne Zweifel als ein Dann von Berftand entgegen treten," fügte Lord Monmouth bingu, indem er Coningebo einen Blid gumarf, wie ibn biefer noch nie gefannt batte.

"ale ein Mann von Berftand, der nicht gefonnen ift, einisgen phantaftifchen Kindereien zu Liebe fein ganges Lebends glud zum Opfer zu bringen."

## Biertes Rapitel.

Es wurde für jeden, keines Berbrechens sich Bewußten, schwer gewesen sein, fich niedergeschlagener zu fühlen
als Coningsby, als er aus dem hofe von Monmouths
Haus heraus ritt. Edithas Liebe wurde ihn über den Bertust seines außern Glucks getröstet haben; die stolze Erfüllung feines Ehrgeizes hatte mit der Zeit sich als eine Entschädigung für die erlittenen Schmerzen erweisen können,
aber seine gegenwartige Lage schien nicht eine einzige Quelle
bes Trostes darzubieten. Es übersiel ihn jene unwiderstehtiche Ueberzeugung, die in finstern Lebensstunden unfer Aller
Erbtheil ist, — daß die schone Zeit unsers Lebens vorüber
fei, daß uns eine Zukunft des Unglucks, des Rummers und
ber Verzweislung erwarte, daß keiner unser glanzenden
Traume in Erfüllung gehen werbe und daß wir blos die
Zahl der Opfer getäuschter Erwartungen vermehren.

Eben fo wenig fah er einen Ausweg aus ben Gefah: ren, welche ihn umringten. Es lag etwas in feinem Großvater, was jeber Ueberrebung trofte. Sogeneigt auch fonft bie berebte Jugend ift, an bie unwiderstehliche Kraft ihrer Borte zu glauben, so verzweifelte doch Coningeby gleich daran, jemale Lord Monmouth andern Sinnes machen zu können. Eben so wenig konnte er den Blick vergeffen, den er empfing, als er das Zimmer verließ, es war unmöglich dies sen Blick nicht zu verstehen, den derfelbe sagte beutlich:

"Wenn Du mir in ben Weg fommft, fo gertrete ich Dich."

Jest mar ber Mugenblid, mo es fuß ift, fich bes Dit= gefühle, wenn auch nicht bee Rathe, ber Freundschaft ju Gine geiftreiche Dame batte vielleicht fogar mehr erfreuen. als bloges Mitgefühl gewährt, irgend einen Fingerzeug, ber ibm aus bem Rebe, in bas er verwickelt mar, geholfen hatte-Coningsby lente/ fchon fein Pferd nach Part Line, um bei & Laby Everingham vorzusprechen. Aber, wenn es irgend ein beiliges Geheimniß auf ber Belt gab, fo mar es bas, welches zwischen ihm und Cbithen beftand. Mein , bies durfte er nicht verlegen. Dann mar ja auch Laby Wallin= ger noch ba, mit welcher er ohne Rudhalt fprechen tonnte. Er befchloß, ihr alles ju fagen. Bu biefem 3mede ftieg er auf einen Augenblick an einem Clubhaufe ab und ging binein, um in bem Sofalmanach ihre Ubreffe aufzusuchen. Mehrere herren ftanden in einem Bogenfenfter beifammen. Er borte, wie Caffilis fagte:

"Also Beau hat, wie man fagt, endlich angebiffen; an die neue Schonheit, Ihr kennt fie boch?"

"Ich fab ihn geftern Abend febr fcon mit ihr thun," verfette fein Gefellschafter. "Sat fie Doos?"

"Berteufelt viel, fagt man," antwortete Dr. Caffilis. "Der Bater ift fo ein Baumwollen : Lord und bie baben alle viel Doos wie Ihr wift. Gie fcmimmen jest oben auf."

"Er ift im Parlament, nicht mabr?"

"Ja wirklich, ich glaube, er ift barin," fagte Der. Caffilis, "ich weiß jest gar nicht mehr, wer im Parlamente ift. 3ch erinnere mich noch, ale es blos gehn Danner im Unterhaufe gab, die nicht Mitglieder bei Brootes ober bier gemefen maren. Es hat fich Alles fo verteufelt geanbert."

"Bie ich hore, ift bie Cache fcon lange im Gange gewefen," fagte ein anderer Berr; "fie mard fcon voriges Jahr in Rom ober Paris richtig."

"Man fagt, fie haben ihn bamals abgewiesen," fagte Mr. Caffitis.

"Das ift ziemlich ftart fur eines Kabrifanten Tochter," fagte fein Freund.

"Ich mochte miffen, mas ber Bergog bagu fagt," fagte Dr. Caffilis.

"Dber die Bergogin?" fugte ein Underer bingu.

"Dber bie Everinghams?" fagte ein Dritter.

"Der Bergog wird fich freuen, bag er ben Beau uns tergebracht hat, glaube ich," fagte Dr. Caffilie.

"Es fommt Alles aufs Doos an," fagte fein Kreunb. Moningsby marf mit blutenbem Bergen ben Sofalmanach hin. Trot aller unübersteiglichen Schwierigkeiten war boch, fast ohne baß er selbst wußte, Ebitha bas Ziel aller seiner Bestrebung gewesen. Nun war es vorbei. Das sonderbare Benehmen am vorigen Abend war nun erklärt. Das Herz, bas einst sein war, gehörte jest einem Andern. Für den Mann, welcher liebt, enthält diese Ueberzeugung den tiessten Schwerz, dessen unsere Natur fähig ist. — Coningshy verließ den Elub, bestieg sein Pferd und ritt schnell aus der Stadt hinaus, fast ohne selbst zu wissen wohin. Endlich besand er sich in einer grünen, ruhigen und ungestörten Allee bei Willesden; er hielt sein Pferd an und sammelte alle Gedanken zur Betrachtung seiner Aussichten.

Editha war verloren. Sollte er nun zu seinem Grofvater zurückkehren, seinen Auftrag annehmen und nächsten Freitag nach Darlford gehen? Gunft und Glück, Macht, Reichthum, Rang, Auszeichnung waren die wahrscheinlichen Folgen dieses Schrittes. Konnte er nicht auch Rache hinzu fügen? Sollte sein Dulben kein Ende sinden? Konnte er nicht diesem stollten von Borurtheilen erfüllten Fabrikanten mit seinem despotischen Sigensinn eine ernste Lection ertheilen? Und seine Tochter, doch noch die Berlobte eines Abeligen, mit ihren blendenden Aussichten auf eine glanzvolle Zukunft, sollte sie von ihm blos hören als von einem Menschen, der sich auf einem niedern Standpunkte des Dasseins abmührte, und sich erröthend über sich selbst wundern, daß ein solcher Mensch der Helb ihres romantischen Madedenalters gewesen sein könne. Welche Entwürdigung lag

in biefem Gebanken! Seine Wange gluhte hoch, als er an diefen Schimpf bachte!

Es war hier eine Conjunctur, welche Entschloffenheit verlangte. Er bachte an feine Rameraben, welche mit fo beißen Soffnungen auf feinen Ruhm und mit fo viel Ber trauen auf feine Leitung zu ihm emporschaueten. alle biefe hoben Phantafieen in Richts gerfließen? er gleich an ber Schwelle bes Lebens ftraucheln? Es ift ber erfte Schritt, welcher uber Alles entscheibet und ber feinige mare vorfaglicher Jrrthum gemefen. Er erinnerte fich feines erften Befuchs bei feinem Grofvater und bes Bergnugens feiner Freunde in Eton über ben Bericht bei feiner Rudfehr. Und follte er jest, nach acht Sahren, die bas male fo hochgeschatte Gunft verlieren, wo die Ergebniffe, auf welche er fo lange gerechnet hatte, am Borabend ber Erfullung waren ? Parlament und Reichthumer und Rang und Macht - bas maren Thatfachen, Wirklichkeiten, Gubftangen, hinfichtlich beren feine Taufchung moglich mar-Sollte er fie fur Speculationen, Theorieen, Schatten, vielleicht Truggebilde eines unreifen, beschranften Bergens opfern? Dein, beim himmel, nein, er mar wie Cafar am Ufer bes fternspiegelnden Fluffes und beobachtete bas Bild ber Planeten auf dem prophetischen Baffer. Der Burfel mar gefallen.

Die Sonne ging unter; ber Zauber ber Dammerung fiel auf feine Seele, die Aufregung bes Geiftes legte fich. Schone Gedanken, voll von Sußigkeit, Ruhe und Troftung Coningsby. Il.

lagerten fich, Engeln gleich, um fein Berg. Er bachte an an Ebitha in jenen Stunden ber Bartlichfeit, er bachte an bie reinen, feierlichen Momente, als es fein Streben mar, feinen Namen ben Beroen bes Menschengeschlechts beizuge= fellen und ber 3med feines Lebens, unfterblichen Ruhm gu geminnen. Bas war ihm ber Klittertand bes gemeinen Chrgeizes! Rein hauslicher Despet fonnte ibn feines Berftandes, feiner Renntniffe, der machtig ftugenden Rraft eines unbeflecten Gewiffens berauben. Benn er den Beift befag, auf ben er vertrauete, fo mußte die Belt feine Stimme bos ren, auch wenn er auf feinem Diebeftal ftanb. Wenn bie Prinzipien feiner Philosophie acht maren, fo mußte bas große Berg ber Nation auf ben Musspruch berfelben ant-Coningeby fublte in Diefem Mugenblick eine tiefe worten. Ueberzeugung, bie ihn nie wieder verließ, bag namlich ein Schritt, ber die Gefühle bes Bergens ober bie Gebote bes Gemiffens verlett, wenn er auch ju fofortigem Triumphe führt, ftets ein unheilvoller Grrthum ift. Mit bem vollfommenen Bewuftsein, daß ihm nun vielleicht die fchmerglichs ften Wechfelfalle bes Lebens bevorstanden, wibmete er fich einer Liebe, welche hoffnungelos fchien und einem Ruhm, ber vielleicht ein Traum mar.

Unter bem Einfluffe biefer feierlichen Entschluffe fchrieb er, nachdem er wieder zu Sause angelangt, einen Brief an Lord Monmouth, in welchem er alle bie Zuneigung ausbruckte, die er wirklich zu feinem Grofvater fühlte und alle bie Schmerzen, die es ihm koftete, ben schon verkundeten Entschiffen treu zu bleiben. Mit bem Ausbrucke ber Barts lichkeit, ja sogar ber Demuth, lehnte er es ab, ein Canble bat fur Darlford zu werben ober auch auf sonst eine Weife anders benn als herr seiner Meinung in's Parlament einzutreten.

## Fünftes Rapitel.

Laby Monmouth lag auf einem Sofa in bem schonen Bouboir, welches unter ber Aufsicht Mr. Rigbys, aber, wie er bamals glaubte, fur bie Fürstin Colonna, eingerichtet worben war.

Es waren ungefahr zwei Stunden, nachdem Coningsby Lord Monmouth verlaffen hatte, als Flora eintrat, um wie fie gewohnt war, Lady Monmouth, die fich mit einer leicheten Nadelarbeit beschäftigte, etwas vorzulesen.

"hier ift ein neues Buch von Engen Sue", fagte Lucretia, "man fagt, es fei fehr gut."

Flora sette sich neben sie nieber und las ungefahr eine Biertelstunde lang. Flora war in der Regel eine ausgezeichnete Borleserin, aber heute zitterte ihre Stimme, ihr Accent war ungewiß und sie schien nur mit Muhe zu versstehen was sie las. Mehr als einmal blickte sich Lady Monmouth mit forschendem Blicke um. Ploslich hielt Flora inne und brach in Thranen aus.

"D, Madam", rief fie zulegt, "wenn Sie nur mit Mr. Coningsop fprechen wollten, fo wurde Alles wieder gut werden."

"Was ift benn das"? sagte Laby Monmouth in bem thr eigenen gereizten Tone, sich schnell sammelnd fragte sie aber mit etwas sansterem Tone weiter: "Sagen Sie mir, Flora, was giebt es?"

"Mplord", fchluchzte Flora, "hat mit Mr. Coningeby gezanet."

Die größte Spannung malte fich fofort auf Lucretiens Stirn.

"Warum haben fie fich gegankt?"

"Ich weiß es nicht warum; ich kann vielleicht nicht ben richtigen Ausbruck finden, aber Mylord ist febr bofe auf Mr. Coningeby."

"Nicht fehr bofe, glaube ich, Flora; weshalb benn?"
"D, sehr bofe, Mabam", sagte Flora, ben Kopf traurig schüttelnd, "Mylord sagte zu Mr. Billebecque, daß Mr. Coningsby vielleicht bas Haus nie wieder betreten werbe."

"Bar es beute?" fragte Lucretia.

"Diesen Morgen, Mr. Coningsby ist erst vor ein paar Stunden fort. Er will nicht thun, was Mylord wunscht — es ist wegen eines Siges in der Kammer. Ich weiß nicht genau was es ist, aber Mylord hat seine schreckliche Laune und selbst mein Bater fürchtet sich, ju ihm in's Immer zu gehen."

"If Mr. Rigby heute hier gewesen?" fragte Lucretia.
"Mr. Rigby ift nicht in ber Stadt. Mein Bater ging nach Rigby biesen Morgen, che Mr. Coningsby tam und erfuhr, bag Mr. Rigby über Land fei."

Lady Monmouth stand vom Sffa auf und ging einis gemal im Zimmer auf und ab. Dann wendete sie sich zu Floren und sagte: "Sie können gehen; das Buch ist sehr einfältig, es unterhalt mich nicht. Warten Sie einmal; geben Sie sich Muhe, so viel als möglich von dem Zanke zu erfahren und sagen Sie mir es wieder, bevor ich mit Mr. Coningsby spreche."

Flora verließ das Bimmer. Lucretia blieb einige Beit in Gebanken versunken, bann fchrieb fie einige Beilen, welche fie fofort an Mr. Rigby abfendete.

## Sechstes Rapitel.

Was fur ein großer Mann war ber sehr ehrenwerthe Nicholas Righy. hier war ein Pair von England und eine ber schonsten Damen in London, welche beibe mit gleicher Sehnsucht seiner Ruckfehr nach der Stadt harrten und nicht im Stande waren, zwei Sachen von größter Wichtigefeit, die aber in keiner Verbindung mit einander standen, ohne seine Vermittelung auszuführen. Bon welcher Art

war der geheime Einfluß dieses Mannes, dem sich Jeder anvertraute und dem doch Niemand traute. Seine Rathschläge waren nicht besonders schlau, seine Auskunftsmittel nicht glucklich; er hatte kein Gesuhl und wußte keine Sympathie zu erwecken. Die Sache ist, daß es bei den meisten Geschäften des Ledens etwas zu thun giedt, was Niemand gern thut, was aber doch gethan werden mnß. Dies war Mr. Rigby's Aufgade. Im Auge der Welt hatte er beständig das Ansehen als sei er in Geschäfte von hoher Besteutung und vornehme Arrangements verwickelt, da er doch, ungeachtet seiner glanzenden Livree und der Airs, die er sich in dem Bedientenzimmer gab, in der That nur angewendet ward, um die schmußige Arbeit zu verrichten.

Mr. Rigby hatte langere Zeit auf seiner Billa zuges bracht. Er stoppelte, benn verfassen konnte man es nicht nennen, einen sehr "scharfen Artikel" zusammen, in welz chem er zu beweisen suchte, baß bas Pennyporto der Unterzgang der Aristokratie sei. Es war dies ein großartiges Thema und im hochtrabendsten Style abgehandelt. Seine Parallel-Portraits von Rowland Hill, dem Eroberer von Almarez und Rowland Hill, dem Ersinder des wohlseilen Portos, waren ungeheuer schön. Es kamen darin eine Menge Stellen in Eursivschrift und viele kleine Worte mit großen Anfangsbuchstaben vor und man ward dadurch fast zu Thranen gerührt. Die statistischen Nachweisungen waren ebenfalls sehr interessant und neu. Mehrere der früher mit ihm zugleich bei der Post Angestellten, die von gleichem

Gifer gegen ben Beift ber Reform, bem fie ebenfalls gum Opfer gefallen, erfullt maren, verfaben ihn mit Rotigen, bie fie fich freilich nur mit Berletung bes Pflichteibes verschafft hatten. Die prophetische Provocation in Bezug auf ben unaufhaltsamen Fortschritt ber Demofratie war beinahe eben fo gewaltig als eine von Rigby's Reben über Albborough ober Umersham. Niemand verftand es fo wie Rigby, bem Bolle einen recht tuchtigen, wohlgemeinten Suftritt gu verfeben. Da er felbft aus ber Sefe bes Bolfs hervorgegan= gen, fo bewies er fich naturlich hierbei gang uneigennutig. Bas fonnte patriotischer ober hochherziger fein, als feine Jeremigden über ben Kall ber Montmorencys und Crillons ober ben möglichen Untergang ber Percys und Manners. Der Grund zu all' biefem Salloh lag barin, bag Rigby eine fleine Penfion bezog, welche er in Folge einer unvermeiblichen Ideenaffociation ftete mit Aufrechthaltung bet Aristofratie in Berbindung brachte. Alle feine weitschweis figen Abhandlungen über die frangofische Revolution murben burch biefen geheimen Ginfluß hervorgerufen und wenn er feine Behflagen uber "la guerre aux chateaux" anftimmte und über den Brand bes Schloffes von Rottingham jam= merte, fo hatte ber Schelm babei fortwahrend auch ben vierteljahrlichen Bahltag ber Penfion im Muge.

Ule Mr. Rigby ben Tag nach Coningeby's Unterrebung mit feinem Grofvater in London ankam, fand er eine Einladung nach Monmouth Haus vor, so wie auch ein Bil-

21

let von Laby Monmouth, worin ihn biefe bringend ersuchte, erft zu ihr zu kommen, ebe er zum Marquis ginge.

Lucretia hatte mit Silfe ber unschuldigen Flora im Laufe von vierundzwanzig Stunden ziemlich ausführliche und genaue Details über bie Urfache bes Streites zwifden Coningebn und ihrem Gemahl fich zu verfchaffen gewußt. Sie konnte Mr. Rigby nicht blog benachrichtigen, bag Lord Monmouth gegen feinen Cohn fehr aufgebracht, sondern auch, bag die Beruneinigung megen eines Giges im Unterhaufe entstanden'fei und zwar beffelben Giges, ben Rigby fcon lange für fich felbst in Unspruch genommen und um den er fich schon so viel Muhe gegeben hatte. Lady Monmouth wußte biefer Mittheilung einen funftlerifchen Effect ju geben und gruppirte biefelbe fo, baf fie bie lebhaftefte Mirfung auf ihren Berbundeten hervorbringen mußte. Dr. Rigby's Geficht nahm ben Musbruck bes Entfetens an als er biefe Nachricht borte und ein halb boshaftes, halb furchtsames Gringen spielte uber feine Buge.

"Ich fagte Ihnen schon lange, baß Sie fich vor ihm huten sollten", fagte Laby Monmouth. "Er steht und hat und stets beiben im Wege gestanden."

"Id habe ihn in meiner Gewalt", fagte Rigby, "wir konnen ihn zermalmen."

,,Die?"

Rockel

"Er liebt bie Tochter Millbanf's, des Mannes, mel-

"Sa"l rief Laby Monmouth.

"Er hielt sich ben ganzen vergangenen Sommer ihrete wegen in Coningsby auf. Ich fand ben jungern Millbank in bem Schlosse ganz als ob er zu Hause ware, eine Thatssache, die, wenn Lord Monmouth bavon unterrichtet ware, schon an und fur sich bas Burschchen vernichten wurde.

"Und biese schonen Nachrichten haben Sie für einen Winterfeldzug aufgespart, mein guter Mr. Rigby", sagte Lady Monmouth mit schlauem Lacheln. "Es war ein Resservegeschutz; ich mache Ihnen mein Kompliment."

"Die Beit ift nicht immer reif", fagte Dr. Rigby.

"Aber jest ist sie reif. Wir durfen es uns nicht versbergen, daß wir, seit seinem ersten Besuche in Coningsby, beide nicht mehr die Stellung eingenommen haben, die wir einnahmen oder einzunehmen glaubten. Mylord hat, obsschon Sie es vielleicht nicht glauben, eine Schwäche für dies sen Knaben und obschon wir, ich durch meine Heirath und Sie durch ihre eistige Thätigkeit, ihn für immer in unsere Gewalt bekommen zu haben glaubten, so zweiste ich doch nicht, daß wenn der entscheidende Augenblick kommt, die goldene Frucht von Einem gepflückt werden wird, der den Garten nicht mit bewacht hat. Sie verstehen mich doch? Es ist kein Grund vorhanden, weshalb wir einander entgegen arbeiten sollten, wir werden beide erhalten, was wir wunschen und zwar nur um so sicherer, wenn wir in Ueberseinstimmung handeln.

"Ich hoffe, daß Sie meine Ergebenheit nie in Zweifel gezogen haben."

"Reineswegs. Gehen Sie nun, lieber Mr. Rigby, bas Wild ift vor Ihnen. Befreien Sie mich von diesem Coningsby und Sie sollen haben, was Sie munschen. Zweifeln Sie nicht an mir. Es ift fein Grund bagu. Ich brauche einen zuverläffigen Verbundeten. Wir muffen ihrer Zwei sein."

"Es foll geschehen," sagte Righy, "es muß geschehen. Wenn einmal etwas verlautet, daß vielleicht Jemand aus der Familie Coningsby fur Dartsord auftreten werde, so sind alle bis jest angelegten Machinationen mit einem Male über den Haufen geworfen. Auch muß es gleich geschehenith weiß, die Regierung wird das Parlament auslösen."

"Das habe ich auch für gewiß gebort," fagte Lucretia. "Es ist feine Zeit zu verlieren. Was will er benn heute von Ihnen?"

"Ich weiß es nicht. Es giebt Bielerlei."

"Ja wohl; boch zweisle ich nicht, daß er mit Ihnen über diesen Bweck sprechen wird. Lassen Sie die Gelegenzheit nicht ungenützt vorüber. Wie er auch gelaunt sein mag, bringen Sie die Sache nur zur Sprache. Ist seine Laune gut, so wird er sich um so leichter leiten lassen; ist er missaunig, so wird die Liebesgeschichte mit dem Madchen von Hallingslen, die Tathsache, daß ihr Bruder sich in seinem Schlosse aufhält, seinen Wein trinkt, seine Pferde reitet, seinen Dienern besiehlt — lassen Sie ja solche Details nicht unerwähnt — ihn wüthend machen. Die Sache ist reif. Sagen Sie kein Wort, daß Sie mit mir gesprochen.

Geben Sie, er möchte fonst erfahren, baß Sie schon ba sind. Ich werbe ben ganzen Morgen zu hause fein und es wird mich freuen, wenn Sie mich nach Beendung Ihres Geschäfts wieder auf einige Augenblicke besuchen wollen. Sie verstehen mich — au revoir!"

Lady Monmouth nahm wieder ihre frangofische Novelle gur Sand, aber ihr Muge fchweifte balb uber ben Rand bes Buches hinaus. Ihr eigenes Dafein mar zu intereffant als baß fie burch ein Werf ber Phantafie mehr hatte in Unfpruch genommen werden fonnen. Es waren nun beinahe drei Sahre feit ihrer Berbeirathung verfloffen, dem großen Schritte, welder, wie fie überzeugt mar, ju noch größern Ergebnifffuhren mußte. Seit einiger Beit hatte fie oft eine Uhnung gehatt, bag biefe Ergebniffe por ber Thur feien, aber nie mar biefe Uhnung ftarter gemefen als eben heute. wiederstehlich war ber Gebankenftrom, welcher ihr Gebilbe von Freiheit, Reichthum und Macht vorführte. Ungeachtet ber Rlatschereien zu Paris, Die fich auf feine authentische Rentniffe von dem Charafter ihres Gemable grundeten und nur auf den zufälligen Beobachtungen der bin, und hermogenden Menge beruheten, hatte Lucretia felbit feinen Grund ju furchten, daß ihr Ginfluß auf Lord Monmouth fich mefentlich vermindert habe. Bufrieden aber, bag er fein anberes Band gefnupft habe, mas bei ihr fur ben Prufftein ihrer Stellung galt, batte fie es nicht fur rathlich gehalten und wurde es abgefchmadt gefunden haben, diefen Ginflug burch irgend eine Oftentation ju behaupten. Gie mußte,

daß Lord Monmouth eigensinnig und leicht einer Sache oder Person überdrüßig war und daß auf Menschen, welche keiner wahren Liebe fähig sind, auch wahre Liebe keine nachhaltige Wirkung hat. Die Leidenschaft eines solchen Mannes mußte im Gegentheile, wie sie glaubte, durch Verznachlässigung oder Gleichgültigkeit eher gereizt als geschwächt werden, denn der Umstand, daß eine Frau von Jemandem bewundert wird, der nicht ihr Gemahl ist, erweckt oft auf wunderbare Weise die Liebe oder Achtung Dessen, von dem sie bieselbe zu sorden berechtigt ist.

Lord Monmouth's Gefundheit war ein Gegenstan ben Lucretia nur felten aus ben Mugen ober ben Gebanken Sie mar überzeugt, bag es bamit nicht'gum beffen fand. Gie wußte, bag er nach ihrer Berehelichung ein Teffament gemacht hatte, welches ihr einen großen Theil feines Reichthums zuficherte, im Kall feine Nachkommenfchaft vorhanden fein follte, wozu nach bem Unfalle in Paris feine Soffnung mehr übrig mar. In neuerer Beit batte bie au-Berordentliche Beforgniß, welche Lord Monmouth in Bezug auf bie Baronie, beren Miterbin feine erfte Frau zu Gunften feines Entels war, an ben Tag legte, Lucretien fehr beru-Roch einen Zweig bes Saufes Coningeby ju grunben, war augenscheinlich ber lette Bunfch Lord Monmonth's; es ließ fich erwarten, daß er Alles gur Erreichung beffelben aufbieten werbe und Lucretia batte fein Temperament genau genug ftubirt, um bies zu miffen. Borurtheil gegen Coningeby und ihre Gifersucht auf feinen

Einfluß hatten sich baher bedeutend vermehrt und die Nach, richt, daß zum ersten Male eine Uneinigkeit zwischen ihm und ihrem Gemahl stattgefunden, erfüllte sie mit Spannung und Hoffnung. Sie kannte ihren Gemahl zu gut, um nicht überzeugt zu sein, daß die Ursache dazu keine unbedeutende sein könne und beschloß zugleich, dahin zu arbeiten, daß die Ursache auch keine vorübergehende sei. So traf es sich, daß sie sich zu Erreichung dieses Zweckes an die Person wendete in deren Macht es lag, alse ihre Wansche zu erfüllen, während dieselbe gleichzeitig dadurch ihre eigenen Interessen förderte und ihren eignen Standpunkt vertheibigte.

Labn Monmouth erwartete nun Mr. Rigby's Rudfehr. Er blieb fehr lange aus. Gine Stunde und noch eine Stunde maren verftrichen. Laby Monmouth marf wieber bas Buch bei Geite, bas fie mehr als einmal gur Sand genommen. Sie ging mehr ungebulbig als unrubig im Bimmer auf und ab. Bu Rigby's Gewandtheit batte fie vollkommenes Butrauen und bei ihrer Kenntnig pon Monmouth's Charafter fonnte fie nicht an die Moglichfeit eines Miggludens benten, wenn die Sache nur fonft gefchickt vorgetragen marb. Aber bie Beit fahl fich immer noch hin und die Qualen ber Ungewißheit und Ermartung begannen auf bie Merven einzuwirken. Sie fing fcon an ju glauben, baf Rigby nicht die fur bie Rataftrophe gun= flige Belegenheit gefunden, bag Lord Monmouth que Scheu vor weitlaufigen Museinanderfegungen bie nothige Mittheilung vermieden und ihre moblerfonnene Combination

für biesmal ihren Bock verfehlt habe. Bwei Stunden waren nun verfloffen und Lucretia war in dem Bustande der gesteigerten Gereiztheit eben im Begriff, ju fragen, ob Mr. Nigby noch bei feiner Lordschaft fei, als die Thur ihres Boudoirs sich offnete und der Erschnte eintrat.

"Wie lange Sie\find," rief Lady Monmouth. "Mun, seten Sie Sich und erzählen Sie mir, was vorgegangen ift."

Laby Monmouth beutete bei biefen Worten auf ben Gip, ben Flora fruher eingenommen hatte.

"Ich banke Ihnen," entgegnete Dr. Rigby mit ernsthaftem und zugleich verlegenem Gesicht, indem er fich in einiger Entfernung niedersette, "ich site hier fehr gut."

Es trat eine Paufe ein. Anstatt ber Aufforderung ber Lady Monmouth zu Mittheilung des Gehorten zu entsprechen, schwieg Mr. Rigby und war, wenn man von einem Manne seines Schlages ben Ausbruck gebrauchen barf, anscheinend sehr schücktern.

"Run," fagte Laby Monmouth; "weiß er es von Millbanks?"

"Alles," antwortete Mr. Rigby.

"Und was fagt er?"

"Seine Lorbschaft war ganz entsett, entgegnete Dr. Rigby mit frommelndem Ausbrucke. "So eine ungeheuere Undankbarkeit! Seine Lordschaft bemerkten sehr richtig: Ich weiß nicht! was unter meinem eigenen Dache vorgeht ober auf wen ich mich verlassen soll."

"Aber er machte doch eine Ausnahme zu Ihren Gunften, glaube ich, mein lieber Mr. Rigby," fagte Laby Monmouth.

"Lord Monmouth geruhete zu fagen, bafich fein gan; ges Bertrauen befäße" entgegnete Mr. Rigbn, und daß er bei allen Berlegenheiten auf meinen Beiftand rechne."

"Sehr flug von ihm. Und was wird mit Mr. Co-ningsby?"

"Die Schritte, welche seine Lorbschaft in ihrer ganzen Einrichtung überhaupt zu thun gesonnen sind," sagte Mr. Rigby, "werben gestatten, daß die Verbindung welche gegen-wärtig zwischen Mr. Coningsby und Lord Monmouth bestand, nun, da dem Lettern die Augen geöffnet worden, auf ganz natürliche Weise, ohne daß eine formliche Erklärung nothig wäre, aufgehoben werbe."

Mas meinen Sie mit den Schritten, die er in feiner Ginrichtung überhaupt zu thun gesonnen ift?"

"Lord Monmouth glaubt, daß seine Gesundheit einen Wechsel bes Aufenthalts erforbere."

"D, er will mich wieder im Auslande umherschlepe pen," rief Laby Monmouth mit Zeichen großer Ungeduld.

"Run, das gerade nicht," fagte Mr. Rigby faft

"Ich will doch nicht hoffen, daß die Reise wieder nach bem entsehlichen Schlosse in Lancashire gehen soll?"
"Lord Monmouth glaubt, daß, da Sie bes Lebens in

Paris überbruffig find, vielleicht gern eins ber beutschen Baber besuchten."

"Aber Lord Monmouth hat ja vor ben beutschen Bastern einen mahren Abscheu."

"Gang Recht," fagte Dr. Rigby.

"Run, ift es bann nicht sonderbar, bag er babin rei- fen will?"

"Er will nicht hinginreifen."

"Bas meinen Sie, Mr. Rigby?" fagte Laby Monmouth mit gefenkter Stimme und blidte ihn fest und unverwandt an.

Rigby's Gesicht bot einen seltsam gemischten Ausbruck von Schadenfreude und Furchtsamkeit bar. Er sichwieg einen Augenblick, bann sagte er:

"Ich meine, was Lord Monmouth meint. Er schlägt vor, wenn Sie zum Beispiel den Sommer in Kissingen zustringen wollten und ein Paragraph in der Morning Post meldete, daß seine Lordschaft Sie daselbst treffen werde, so ware alles Aufsehen vermieden und es konnte Niemand, selbst wenn seine Lordschaft Ihnen auch nicht nachkame, sich die Freiheit nehmen, zu glauben, daß eine Trennung oder so etwas vorgegangen sei."

"Eine Trennung!" fagte Laby Monmuth.

"Ganz in aller Freundschaft," sagte Mr. Rigby. "Ich murbe mich nie zu einer Einmischung in biese Sache verftanden haben, wenn mir nicht baran gelegen hatte, bie Sache in aller Gute beizulegen."

"Ich will auf ber Stelle mit Lord Monmouth fpre-

chen," fagte Lucretia aufftehend und bleich wie Dar:

"Seine Lordschaft ift ausgegangen," fagte Dr. Rigby hartnadig.

"Dann haben wir nichts weiter mit einander zu fprechen, Sir; ich warte bis er wieder kommt." Sie machte eine ftolze Berbeugung.

"Seine Lordschaft wird nie wieber nach Monmouths-Haus zuruckkehren." Lucretif sprang von bem Sofa auf.

"Elende Memme!" rief sie, "ist der feige Tyrann entsichen?" Und er glaubt wirklich, daß ich mich durch ein solches Werkzeug zermalmen lasse? Pah, er kann Monmouths: Haus verlassen, wenn es ihm beliebt, ich bleibe. Entfernen Sie Sich, mein Herr."

"Da mir immer noch baran liegt, eine gutliche Trennung zu vermitteln," sagte Mr. Rigby, fo mussen mir
Ihre Gnaben erlauben, Ihnen bie Sache in ihrer wahren
Gestalt aus einander zu sehen. Lord Monmouth hat einen
Entschluß gesaßt und Sie wissen so gut als ich, daß er seis
nen Entschlußsen nie untreu wird. Er hat ganz bestimmte
Instructionen zurückgelassen und wird sich durchaus nicht
auf etwaige Unterhandlungen einlassen. Er hat mir aufgetragen, Ihnen zu melden, daß er für alle Ihre Bedürsnisse
reichlich sorgen wird. Er schlägt vor, daß Alles so arrangirt werden möge, als ob er — was Gott verhüten möge
— mit Tode abgegangen sei, daß Ihre Gnaden sogleich in
ben Genuß Ihres Witwengehaltes eintreten, welcher in

42

vierteljährigen an Ihre Ordre zahlbaren Raten angewiesen werden wird, vorausgesett, daß Sie Sich dazu verstehen, Ihren Aufenthalt auf dem Kontinent zu nehmen."

"Und wenn ich mich nun nicht bagu verftehe?"

"Nun, dann muffen wir es Ihrer Enaben überlaffen, Ihr Recht auf auderm Wege zu fuchen."

"Wir!"

"Ich bitte Ihre Gnaben um Verzeihung, ich spreche als Freund des Hauses, als Zeuge Ihres Heirathscontractes und als Lord Monmouth's Bevollmachtigter," sagte Mr. Rigby, indem sein Gesicht allmalig wieder den gewohnten Ausbruck von Dreistigkeit und Selbstyefalligkeit annahm.

"Ich habe mich entschloffen," sagte Laby Monmouth,"
ich werde mein Recht suchen. Ihr Gebieter hat sich in
meinem Charafter und feiner eigenen Stellung geirrt. Er
foll den Tag bereuen, an dem er mich so beleidigt."

"Es sollte mir leib thun, wenn die Sache so weit kame," sagte Mr. Righy, "besonders da Alles meiner Ansordung und Leitung anheim gestellt ist — ein Amt, das ich in der That nur unsers beiderseitigen Bortheils wegen angenommen habe. Ich werde Ihrer Gnaden einige Punkte zu bedenken geben, nach deren Erwägung Sie einsehen werz ben, daß es am Besten für und ist, wenn wir in dieser Sachereben so zusammenhalten, wie wir es seit unserer mehrjährigen Bekanntschaft immer gethan haben." Rigby nahm ganz den Ton unverschämter Bertraulichkeit an.

"Shr Selbstvertrauen überfteigt felbst die Borftellung, die Lord Monmouth davon hat," fagte Lucretia.

"Sie sprechen sehr unfreundlich. Ihre Enaben mißz verstehen meine Stellung. Ich habe mich bloß um Ihretz willen in diese Sache gemischt. Ich hatte den Auftrag ablehnen kennen, aber dann ware er einem Andern ertheilt worden, der ihn schwerlich mit Schonung und Delikatesse vollzogen haben wurde. Betrachten Sie meine Einmischung in diesem Lichte und die Umstände werden Ihnen ganz and bers erscheinen."

"Ich ersuche Sie nochmals, bas haus zu verlaffen,

Mr. Righy schüttelte ben Kopf. "Ich wurde mit Bergnügen Ihren Bunfch erfüllen, wenn es in meiner Macht stünde, aber Lord Monmouth hat mir es zur besonz dern Pflicht gemacht, meinen fortwährenden Aufenthalt hier zu nehmen. Die Diener sind jest meine Diener. Es hist Ihnen nichts die Klingel zu ziehen. Um Ihrer selbst wilk den wünsche ich, daß Alles so ruhig und freundschaftlich abi gehen möge als möglich. Sie sollen auch, wenn Sie es wünschen, eine Woche Zeit zu den Vorbereitungen auf Ihre Abreise erhalten. Ich will das auf mich nehmen. Sie sollen auch die nöthige Equipage erhalten, so wie auch Ihre Iweelen, wenigstens alle, die nicht bei dem Banquier sind. Das Arrangement wegen Ihres Jahrgeldes, Ihre Ereditzbriese, ja sogar Ihren Paß, werde ich selbst besorgen und mich glücklich fühlen, wenn ich durch diese schmerzliche Ber-

mittelung einigermaßen zur Linderung bes Berbruffes beistragen kann, ben Sie naturlicherweise in der nachsten Beit empfinden werden, ber aber, wie alles Undere, auch vorsubergehen wird."

"Ich werbe nach Lord Estbale fenben," fagte Laby Monmouth, "das ift ein Mann von Chre."

"Ich bin überzeugt," entgegnete Mr. Rigby, "daß Lord Estbale Ihnen gang benfelben Rath ertheilen wird, wenn ich ihm," fügte er langfam hinzu, "Ihre Briefe an ben Fürsten Trautmannsborf zu lefen gebe."

"Meine Briefe!" fagte Laby Monmouth.

"Entschuldigen Sie, "sagte Rigby, indem er die Hand in die Tasche stedte, als ob er einen Schatz festhalten wolle, "ich wünsche nicht, schmerzliche Erinnerungen zu wecken, aber ich habe diese Briefe und muß dieselben benuten, wenn Sie fortsahren, mich als Ihren Feind zu behandeln, da ich doch in der That Ihr bester Freund bin und es sein muß, da ich die Stree gehabt habe, Zeuge bei Ihrem Checontracte zu sein und da ich Sie seit so vielen Jahren kenne."

"Caffen Sie mich jest allein," sagte Laby Monmouth. "Schicken Sie mir eine Dienerin, wenn ich noch eine habe. Ich werbe keine Woche lang mehr hier bleiben, sondern sofort das Haus verlaffen, das ich nie betreten zu haben wunschte. Abieu! Mr. Rigby, Sie sind jest Herr von Monmouths-Haus, ich bin aber überzeugt, daß Sie eben-falls wieder abgesest werden, ehe er stirbt."

Dr. Rigby machte Laby Monmouth eine Verbeugung, fo wie fie bem herrn bes haufes zukam und entfernte fich.

## Siebentes Rapitel.

Mis Coningeby einige Tage nach ber Unterredung mit feinem Großvater die Morning Post jur Sand nahm. flutte er nicht wenig, als er barin bie Rachricht fand, baß Lord und Lady Monmouth nach Bad Riffingen abgereift feien, und begab fich beshalb noch an bemfelben Tage nach Monmouth : Saus. Sier erfuhr er allerdings etwas Rabe. res uber biefe unerwartete Reife. Laby Monmouth mar wirklich abgereift und ber Portier benachrichtigte Coningsby mit etwas zweifelhafter Diene, bag Lord Monmouth folgen werbe, aber menn? tonne er nicht fagen. Gegenwars tig befand fich feine Lordschaft in Brigthon und wollte bin= nen wenigen Tagen Befit von einer Billa in Richmond nehmen, die feit einiger Beit unter Mr. Rigby's Mufficht fur ihn in Stand gefest marb. Mr. Rigby hatte, wie Coningeby ebenfalls vernahm, feine Wohnung auf immer in Mon: mouth : Saus genommen. Coningeby mußte nicht, mas er benfen follte. Er fannte die betheiligten Perfonen ju gut, um nicht überzeugt zu fein, bag er noch nicht bie gange Bahrheit erfahren habe. Bas wirklich vorgefallen mar und bie wirkliche Urfache bes Vorgefallenen blieb ihm noch ein Geheimnig und er überzeugte fich blos, bag eine große bausliche Revolution in's Werk gesetzt worden war.

Coningeby begte eine aufrichtige Unhanglichkeit an feinen Grofvater. Mit Musnahme ber letten ungludlichen Busammenkunft hatte er von ihm, sowohl in Worten als auch in Thaten, nur Bute und Freundlichkeit erfahren. Lord Monmouth hatte auh, wenn er wollte, etwas gang Bezauberndes fur junge Leute und ta ihm Coningsby ftets nur Bergnugen gemacht hatte, fo mar er auch ftets geneigt, fich gegen feinen Entel von biefer liebensmurbigen Geite gu geis Die Erfahrung eines vollenbeten Beltmannes bat wenn fie fich ber Jugend offen und vorurtheilsfrei mittheilt, für biefe etwas fehr Ungiehenbes. Lord Monmouth mar nie ein Schwäger, fonbern feine Borte waren ftete fraftig unb markig. Uberbies batte er Alles gefehen und Alles unternommen und obgleich er fur bie Conversation fast ju trage mar und lieber fich etwas vorergablen ließ, fo murben boch feine Mittheilungen baburch nur um fo intereffanter.

Unter biesem Eindrucke beschloß Coningsby, sobald er erfahren, daß sein Großvater sich in Richmond eingerichtet, ihm einen Besuch abzustatten. Man sagte ihm, daß Lord Monmouth zu Hause sei und wies ihn in ein Fremdenzimmer, wo sich noch zwei junge Französsinnen befanden, in dernen er sehr hald Schauspielerinnen erkannte. Sie waren ebenfalls gekommen, um seinem Großvater einen Besuch abzustatten und es schien ihnen gar nicht unsied zu sein, daß

ffe gwor einige Beit mit bem Entel verplaubern tonnten. Coningsby fand bie beiben Damen bochit amufant; fie befagen Bis, unverwüftliche Laune und eine ihnen felbit unbewußte praftifche Philosophie, welche bem Damon bes Rummers mit feinem gangen Unbange trobte. Es war gut, bag! et fo angenehme Gefellichaft vorfand, benn bie Beit verging. ohne daß ihn fein Grofvater hatte rufen taffen ober felbft erfcbienen mare. Die Damen hatten mit Coningsby fich faft in allen Plaudereien erfcopft, bas gange Meublement betrachtet und fritifict, die Bafen ibrer ichonffen Blumen beraubt und Clotilbe, bie fcon mehrmals gefungen, fchlug eben Irmengarben ein Duett vor, als ein Diener eintrat und ben Damen fagte, baf ein Bagen für fie ju einer Eleis nen Spagierfahrt bereit frebe und Lord Monmouth hoffte, fle wurden nach ihrer Ruckfehr mit ihm fpeifen; er wendete fich bann ju Coningebo und melbete biefeit, baf Lord Mons mouth fich empfehlen laffe und bag es ibm Leib thue, ibn, beingenber Gefchafte wegen, nicht fprechen gu fonnen.

Sest war nichts zu machen als gute Miene zum bofen Spiel.,,Umarmen Sie Lord Monmouth für mich," fagte Coningsby zu feinen schonen Freundinnen, "und fagen Sie ihm, ich habe es sehr ungutig gefunden, daß er mich nicht mit Ihnen zugteich zu Tische gebeten habe."

Coningeby fagte bies mit heiterer Miene, aber fchroren Dergen. Er fuhtte fich überzeugt, daß fein Großvatet febr umgehalten auf ihn fei und als er von der Billa hinvegritt, machte er fich beteits mit bem Gebanken vertraut, bag er

biefelbe nie wieber betreten merbe. Uber bas Schidfal wollte es andere. Es traf fich, bag bie gar nicht ernftlich gemeinte Beftellung, welche Coningeby an feinen Grofvater gurud= lief und von ber er nicht im Minbesten glaubte, baf fie. wirklich ausgerichtet werben wurde, gang zu feinen Gunften Bas auch Lord Monmouth im Grunde feines Bergens gegen Coningebp empfinden mochte, fo murbe er. boch zu feiner Weigerung, ihn vorzulaffen, nicht fowohl burch feinbfelige Gefinnung als vielmehr burch bie Scheu vor einer Ruhrscene angetrieben. Gelbst wenn fich Coningeby auf alle Bebingungen ergeben und fich bereit erklatt hatte, ale Canbibat fur Dailford aufzutreten ober fonft et= was zu thun, mas fein Grofvater munichte, fo mare boch bies alles Lord Monmouth in feiner gegenwartigen Stimmung nicht gelegen gefommen. Wie in ber Politik oft auf eine Revolution eine Beit ber Stumpfheit folgt, fo marb auch jest ber Lord nach ber Trennung von feiner Gemablin, bie vorher fo lange fein Rachbenken in Unfpruch genommen, burch bie Sucht nach geistiger Berftreuung beherricht. Er wunfchte burch Nichts und burch Niemand baran erinnert ju werben, bag er noch einigermaßen bas Unglud hatte, ein verantwortliches Mitglied ber menschlichen Gefellschaft; gu fein. Er wollte von Individuen umgeben fein, Die entweber über ober unter ben conventionellen Intereffen ftunben, welche man "bie Belt" nennt. Er wollte nichts bon jenem peinlichen und argerlichen Ginfluß boren, bem wir in Folge unferer befchrankten Erfahrung und unfere

Mangels an Aufklarung eine so unverdiente Wichtigkeit beilegen. Bu biesem 3wecke munschte er Personen um sich zu haben, beren Kenntniß von den Sergen des Lebens blos die Mittel zur Eristenz beträfe und beren Weisheit sich blos auf die Quellen des Genusses beschränkte.

Lord Monmouth hatte baher in biesem Augenblicke einen Wiberwillen gegen Enkel, Berwandte und Familiensbande aller Art. Er wunschte nicht, an seine Identität erzinnert zu werden, sondern sich unbelästigt und ungestörtseinen epikuräischen Träumen hinzugeben. Als daher seine schönsten Gäste — Clotilde, welche den Mund blos öffnete, um Rosen und Diamanten auszuhauchen, und Irmengarde, welche so gutmuthig war, daß sie sogar ihre Liebhaber ihren Freuden opferte — gleich beim Eintritte ihm mit einer Stimme entgegenries

"Barum haben Sie ihn nicht mit zu Tische gebetenl"
und bann, ohne auf seine Untwort zu warten, mit jener Bolibisität, die blod Franzosinnen eigen ift, bas Loblied seiznes Enkels anftimmten, ba begann Lord Monmouth wirklich zu bedauern, baß er Coningsby nicht vorgelassen hatte, ba berselbe, wie es schien, sehr zum Bergnügen des Tages beigetragen haben wurde. Der hinterlassene Auftrag, welecher gehörig ausgerichtet ward, machte die Sache sofort richetig. Lord Monmonth fühlte, daß von Auseinandersehungen ober auch nur Anspielungen in Bezug auf die Berzgangenheit gar nicht die Rebe sein könne und um sich vor bem weitern Drängen der muntern Gaste zu schüchen, sagte er:

"Ra, bas nachfte Dal foft er mit Ihnen fpeifen."

Der Einfluß des Weibes auf unfer Leben ist unenblich ind läßt sich fast in Allem nachweisen, was uns zustößt. So geschah es auch, daß troß aller Combinationen Lucretiens und Mr. Rigby's und des Bornes des Lord Monmouth, Coningsby, in Folge des gunstigen Eindrucks, den er auf ein Paar franzosische Actricen machte, noch ehe ein Monat nach der denkwürdigen Unterredung in Monmouth : Hause verstoffen war, von seinem Großvater wieder eingeladen ward, mit ihm zu fpeisen.

Die Tifchgefellichaft mar febr angenehm. Clotilbens und Ermengarbens Bis funkelte eben fo wie ihre Mugen. Da war auch noch ber Director ber Dper, ein guter Freund von Billebecque, und feine Gattin, eine fehr brillante Dame, Die einft eine berühmte Primabonna gemefen war und noch jebt für einen nicht alljugroßen Gaal eine impofante Stimme hatte. Gin carliftifcher Chelmann, ber von feinen Trabis tionen lebte und, obichon er feinen Sou in ber Zafche hatte, fortwährend von einer Rete ergablte, Die feine Kamilie vor ber Revolution gegeben und die eine Million Frants ges foftet hatte, und ein neapolitanifcher Urat, ju bem Lorb Monmouth großes Butrauen hatte, und ber felbft an bas Lebendelirir glaubte, bilbeten mit Lucian Gfp, Coningebp und Der. Rigby bie ubrige Gefellschaft. Unfer Selb bemertte, bağ Billebecque ben unterften Plat an ber Tafel einnahm, aber glora tom nicht gum Borfchein.

Mittlerweile mar ber Monat, welcher biefes erfreuliche

und unerwartete Refultat ju Stande brachte, auch an an= bern intereffanteren Umftanben fruchtbar. Conigeby und Cbitha tamen baufig gufammen, wenn bas Ginathmen betfelben Utmofphare in benfelben vollgebrangten Salons ein Bufammentreffen genannt werben fann; angfilich beobach: teten fie fich auf allen Schritten und fuchten eben fo angft= lich eins bes anbern Bliden auszuweichen. Die Reize ber Dif Millbant maren ber Gegenstand bes allgemeinen Gefprache geworben; fie murbe in ben Ballgimmern gefei= ert und in ben Clubs besprochen; Ebitha mar die Schonheit ber Saifon. Alle bewunderten fie, manche fuchten felbft ihre Bewunderung zu erfennen zu geben, aber die Aufmertfamfeit bes Lord Beaumanoir, ber ftets in ihrer Rabe mar, fcredte bie Uebrigen von einer Rebenbuhlerfchaft gus rud, bie auch ben Rubnften gur Bergweiflung gebracht ba-Bas Coningeby betraf, fo verbrachte er feine Beit hauptfachlich mit ber Familie Cydnep und ritt faft thalich mit Laby Everingham und ihrer Schwester aus, gewohnlich in Begleitung des Lord henry und feines Freunbes Euftachins Ente, welche mit Coningeby die vertrautefte Freundschaft geschloffen hatten. Coningeby hatte mit Laby Everingham über bie bem Gerucht nach bevorftebenbe Berbeirathung ihres Brubers gefprochen und fand, obichon bie Familie noch nicht formlich in Renntnig gefeht worben, bağ fie nur geringe Zweifel am Buftanbefommen berfelben begte. Gie bewunderte ebenfalls Dif Dillbant, mit ber fie aber blos fluchtige Befanntfchaft gemacht hatte und

wunschte naturlich, daß ihr Bruder heirathen und gludlich sein moge. "Aber Percy verliebt sich sehr oft," fügte sie gewöhnlich hinzu, "und hat es nie gern, wenn wir mit seis nen Geliebten sehr intim sind. Er glaubt, die Romantik werde baburch gestört und die hausliche Bertraulichkeit könne seinen heroischen Charakter compromittiren. Jedoch," schloß sie, "ich glaube, diesmal wird eine Partie zu Stande kommen."

Im Ganzen genommen brachte Coningsby, obschon er ber Welt ein heiteres Gesicht zeigte, biesen Monat in ber unruhigsten und unglucklichsten Stimmung zu. Seine Seele brutete stets über einen Gegenstand und er hatte keinen Vertrauten, er konnte nicht dem Zauber wiederstehen, der ihn in die Gesellschaft trieb, wo er Stithen wenigstens sehen konnte und der Cirkel, in welchem er lebte, war einer, in dem ihr Name häusig genannt ward. Wenn er sich in seinen einsamen Zimmern im Albany allein befand, fühlte er seine ganze Verlassenheit und oft war er wenige Minuten bevor er in der Welt erschienen und allgemeine Bewunderung und Liebe auf sich zog, in den tiefsten Abzgrund der Schwermuth versunken gewesen.

Er war naturlich fehr oft mit Laby Wallinger zusammengetroffen, ihre Begrußungen aber waren, obichon herze lich, boch stets furz. Es schien ein stillschweigendes Uebereinkommen zwischen ihnen zu bestehen, auf keinerlei Beiseschmerzliche Erinnerungen wieber hervorzurufen.

Die Saifon nahte ihrem Ende; gu Musfuhrung eines

schon auf ben Spielwiesen von Eton entworfenen und in Cambridge oft in Erinnerung gebrachten Projekts hatten Coningsby, henry Sponey, Bere und Buchurst sich vorgenommen, in den nachsten Tagen eine Tour nach Schott: Iand anzutreten. Sie baten Eustachius Eyle sie zu begleiten, aber dieser, der doch sonst kein größeres Bergnügen zu kennen schien als ihre Gesellschaft, lehnte wider Erwarten die Einladung ab und meinte, er wurde vielleicht eine Reise nach dem Kontinent machen.

Es war am letten Tage bes Juli und die ganze feine Welt hatte sich bei dem Frühstuck versammelt, welches in einer, in schönen Garten an der Femse gelegenen Billa von Lady Everingham gegeben ward. Das Wetter glich einer Romanze von Bocaccio; ganze Pyramiden von Erdbeeren standen in Behältern, die groß genug waren, um Drangenbaume zu halten; ein ausgewähltes Orchester erzfüllte die Luft mit sußen Melodien, während die bunter Menge auf dem sammetnen Rasen oder in dem zitternden Schatten der dunkeln Schlangenwege herumwandelte.

"Meine Fete war prophetisch," fagte Laby Everingsham, als sie Coningeby fah. "Ich freue mich, daß sich ein Ereigniß bazu gesellt. Sie erhalt baburch eine Bebeutung."—

"Sie find eben fo mpftisch ale prophetisch. Sagen Sie mir, was es wird zu feiern geben."

"Therefa wird heirathen."

"Dann will ich auch prophezeien und ben helben bes Romans nennen — Eustachius Pple."

"Sie haben eine bessere Divinationsgabe als ich,"
fagte Laby Everingham, "vielleicht weil ich zu fehr an Jemand anders gedacht habe."

"Mir scheint dies eine Verbindung zu fein, die von Allen als vollkommen passend gebilligt werben muß. Ich habe schon lange etwas davon gemerkt und als Eustachius sich weigerte, mit uns nach Schottland zu gehen, so fand ich, obschon ich mich nicht barüber aussprach, meine Verzmuthung bestätigt."

"Auf jeden Fall," fagte Lady Everingham, indem fie ju gleicher Beit lachelte und feufste, "wir find Bermandte, Dr. Coningsby, obgleich ich es gern gesehen hatte, wenn wir noch nahere geworden maren."

"Dachten Sie bas wirklich, theure Laby? Sie find boch stets gutig gegen mich! Aber folches Glud," sette er in traurigem Tone hinzu, "kann, furchte ich, nie bas meine werben."

"Und weshalb?"

"Uch, das ift eine zu feltsame und traurige Geschichte fur einen Tag, wo wir wie Seget alle uns bestreben muf= fen, gludlich zu sein."

"Nun haben Sie mich ichon ungludlich gemacht."

"Da fommt eine kleine Gefellschaft, die Sie gleich wieder heiter machen wird," fagte Coningebp, einige Schritte weiter gehend. Ebitha und die Ballingere von Lord Beau-

Dia and by Google

menoir, Mr. Melton nnb Sie Charles Budburft begleitet, bilbeten bie Gefellschaft. Sie erschöpften fich in Gtudwunschen gegen Laby Everingham, von bereyl Bruder fie bie Neuigkeit gehort hatten.

Coningeby blieb stehen um mit Laby St. Julians zu iprechen, welche immer noch eine Tochter zu verheirathen hatte. Sowohl Augustine, welche mit auf Coningebys Schloß war, als auch Clara Jabelle, welche mit baselbst hatte sein sollen, hatten beide ihren Mann gefunden. Aber mittlerweile war auch Abelaide Bictoria flugge geworden und Lady St. Julians nahm bedeutende Rücksicht auf den begünstigten Enkel des Lord Monmouth und gleichzeitig einsstußeichen Freund des Lord Bere und Sir Charles Buckshurst. Im Falle Coningsby auch nicht selbst Lust hatte, ihr Schwiegersohn zu werden, konnte er doch wenigstens seinen Freunden einen wohlgemeinten Rath in dieser Bezies hung ertheilen.

"Erbbeeren und Rahm?" fagte Lord Estdale gu Mr. Druisby, welcher mit einigen Delikateffen beschäftigt gu fein schien.

"D nein, die Zeit ift vorbei. Mir kommt es vor, als ob trot des iconen himmels boch ein ziemlich icharfer Ofts wind wehete."

Ich vergnuge mich auch am liebsten im Hause," ents gegnete Lord Estbale, "obschon ich es nicht so arg mache wie Lord Monmouth. Der kommt jeht fast gar nicht aus

feiner Billa heraus. Er follte bie Luft mehr genießen. Sagen Sie ihm bae."

"Es hilft nichts, wenn man es ihm auch fagt. Sa= ben Sie etwas von Mylaby gehort?"

"Ich habe heute einen Brief von ihr bekommen; fie fchreibt fehr heiter. Es thut mir leid, daß die Sache zu-fammenbrach, obschon ich nicht geglaubt hatte, daß fie so lange halten murbe."

"Ich bachte mir auch nicht mehr als zwei Jahre,"
fagte Mr. Ormsby. "Lord Monmouth lebte mit seiner
ersten Frau zwei Jahr und dann später mit ber Mirandola
in Mailand beinahe zwei Jahr — ein Jahr und zehn Monate. Ich weiß es genau, benn ich mußte die Sache mit
schlichten helsen. Ich führte die Damen nach den Bädern
von Lucca unter dem Vorwande, daß Lord Monmouth
nachsommen wurde. Er ging aber nach Paris. Alle
seine Verhältnisse haben blos zwei Jahr gedauert. Ich erinnere mich noch, daß ich mit Cassilis bei White's eine
Wette deshalb abschließen wollte, als er sich das letzte
Mal verheirathete, da ich aber sein intimer und zugleich
sein altester Freund bin, so ließ ich es lieber sein."

"Sie hatten die Wette mit ihm felbft machen follen," fagte Lord Estbale, "dann hatte die Trennung nicht ftatts gefunden."

"Sa, ha, ha! — Aber jest weht der Wind wirklich recht scharf."

Ungefahr ein Stunde fpater bege gnete Coningeby, ber

Ballinger, welche mit Mrs. Gup Flouncen und einem ruffischen Fürsten, ber von ber letzgenannten Dame ganz entzuckt war, promenirte. Coningsby wollte mit einem leichten Gruße vorübergehen, aber Lady Wallinger blieb stehen
und redete ihn an. Sie sprach allerdings nur über unbedeutende Gegenstände, Wetter und bergleichen, aber dabei
doch so gewandt, daß Coningsby umlenkte und mit ihr weiter ging. Mrs. Guy Flouncey ging mit ihrem russischen
Bewunderer einige Schritte voran.

"Die Berlobung, welche heute verfündigt wurde, hat mich fehr überrafcht," fagte Laby Ballinger.

"So!" fagte Coningsby; "ich gestehe, bag ich langft barauf vorbereitet war. Dir scheint bieses Bundnif ein febr paffendes und gludliches zu sein."

"Laby Everingham Scheint aber baburch auch fehr über-

"Ad, Lady Everingham ift eine fehr brillante Dame, bie fich nicht zu Dingen herablaffen kann, die fich gang von felbst verstehen."

"Wiffen Sie, Mr Coningsby, baß ich immer glaubte, Sie waren mit Laby Therefen verfprochen?"

"Z\$ 511

"Man berichtete und wirklich vor langer als einem Monat, bas fie biefelbe gang bestimmt heirathen murben."
"Ich gehore nicht zu ben Naturen, die in ihren Nei-

gungen fo fchnell wechseln , Lady Mallinger."

43

Laby Ballinger fab fehr verlegen aus. Die erinnern Sich boch noch bes Abends, als wir Ihnen auf ber Treppe in & Saus begegneten, Mr. Coningsby?"

"Ja wohl, mit Schmerzen."

"Cbitha hatte furg zuvor erfahren, baß Sie Sich mit Laby Therefen verheirathen murben."

"Aber biese Rachricht hatte fie boch nicht etwa von Dem, mit welchem fie fich selbst verheirathen wird?" fragte Coningsby inbem ihm bie heiße Rothe in's Geficht flieg.

"Ich wußte nicht, daß sie sich mit irgend Jemand verheirathen wollte. Lord Beaumanoir bewunderte sie und hat sie immer bewundert. Aber Editha hat ihm durchaus keine Ermuthigung gegeben, wenigstens so lange nicht, als sie glaubte —, boch warum sollen wir über diesen unglucklichen Gegenstand sprechen, Mr. Coningsby. Ich bin zu tadeln, bin vielleicht schon früher zu tadeln gewesen, aber ich halte es für grausam, für sehr grausam, daß Sie und Editha von einander entfernt gehalten werden."

"Sie find immer meine beste und theuerste Freundin gewesen und find bie liebenswurdigste der Frauen. Aber sagen Sie mir, ift es wirklich nicht mahr, daß Editha beisrathen wird?"

In biefem Augenblide wendete fich Mrs. Gun Flouncep um und verficherte Liby Wallinger, daß fie mit bem Fürsten übereingekommen fei, eine Streitfrage aus bem Rapitel ber überfinnlichen Liebe ihr gur Entscheidung vorzutragen und Lady Wallinger fah sich genothigt, eine Zeit lang ben entsehlichsten Unfinn anzuhören, bevor fie bem bleichen aufgeregten Coningsby wieder ben Urm bieten und mit ihm weiter geben konnte. Um Ende ber Tetraffe begegneten fie einigen andern Gaften und waren bald von der auf bem freien Plage burcheinander wogenden Menge umringt.

"Da ift Gir Joseph," fagte Laby Ballinger; Co. ningebn blickte auf und fah ben Genannten in Begleitung Ebithens. Lord Beaumanoir mar auch babei, Schien aber heute gang von Budhurft in ben Schatten geftellt ju merben, welcher, ebenfalls von Gbithen bezaubert und horend, baf es noch Diemand gewagt habe, eine Lange mit bem Marquis zu brechen, fich fofort zum Rebenbuhler beffelben aufgeworfen hatte. Bald hatte er auch biefen aus bem Sattel gehoben, benn es fonnte, fobalb er bie Schleugen feiner Bungenfertigfeit offnete, fein Menfch gegen ihn auf= Fommen. Er beantwortete alle Fragen, noch ehe er biefel= ben vollständig vernommen, wiberfprach Allen mit ber Unerschrockenheit eines Rigby und vernichtete alle Unefboten und Bisworte burch anbere ungleich pifantere. Ebitha fanb fich burch biefe groteefe Unterhaltung febr amufirt unb brachte biefelbe burch ihr ermuthigenbes Lacheln in immer hohern Schwung, ale ploblich Laby Ballinger und Coningsby vor ihr standen

Die Blide Chithens und Coningeby's begegneten fich wieber jum erften Male feit jenem Busammentreffen auf ber Treppe von A Saus. Eine tiefe Rothe übergoß Ebithens

Seficht; ihre Augen ftrahlten und fchnell und ploblich ftredte fie bem Berkannten und Getaufchten die Sand entgegen.

Ja, er bruckte wieber bie Hand, beren fieter Befig ber bochfte Bunfch feines Lebens mar und bie er boch nie zu befigen hoffen burfte. Das Entzucken biefes Augenblicks schien bas gange sorgenvolle Jahr aufzuwiegen, bas feit jenen wonnigen Stunben an den rauschenben Fluthen bes Dart verfloffen war.

Er benutte bie Gelegenheit, einige Beit neben ihr here geben zu konnen und furze, innige Borte mit ihr gu mech=fein.

"Bergeihen Gie mir!" fagte fie.

"Ach, wie tonnten Sie je an mir zweifeln" fagte Co-

"Ich war unglücklich."

"Und jest find wir einander wieder mas wir früher ma-

"Und werden es ftets fein, es fomme was ba wolle."

# Meuntes Buch.

## Erftes Rapitel.

In St. Genevieve war frobliche Weibnacht. Muf je dem Deerbe ber großen Befigung, vom Bimmer bes Guts herrn an bis zu bem armlichen Gemach bes Taglohners, brannte ein Jubelflot. Die Speifefammer fant bie gange Boche von Mittag bie Connenuntergang offen, Gebermanne fand es frei, fo viel zu Effen ale er Luft batte und fo viel Rindfleifch. Weigbrod und Bier mit ju nehmen ale ein fierter Mann mit einer Sand in einem Rorbe tragen tonnte Jede Frau bekam einen rothen Mantel und jeder Manie einen Rock von grobem Tuch. Den gangen Tag hindurch fuhren Karren , mit Holz und Roblen und marmen Rleibeine beladen, durch die verschiebenen Diffricte und theilten bie Mittel jum außerlichen Bohlbefinden aus. Denn Guffa= chius Lple war in hohem Grade ein freundlicher und chaffe licher Derr.

Auch in seinem eigenen hause herrscht die Freude und bie schöne Braut bewillkommnet alle Gaste, von ihren Stern an dis zu den treuen Untergebenen des hauses. Alle Rassen mischten sich in der freudigen Gleichheit durch einander, die sich für diese heilige, frohliche Zeit geziemt. Man lide Gefänge ein für den heitigen Abend und Maskenspiel und Scherze für den Tag des Festes.

Der Herzog und bie Herzogin und alle Glieder ber Familie hatten eingewilligt, biefes Jahr ihre Weihnacht bei bem neuvermählten Paar zu feiern. Coningsby war auch ba, so wie alle seine Freunde. Die Gesellschast war zahlreich, munter und frohlich, ben sie bestand aus tauter guten, burch bie Sympathie bes Herzens mit einander verbundenen Mensichen.

Man verabrebete, baf Sarry Ophnen jum Seren ber Unordnung ober wenigstens gum Abt bes Unfinns ernannt werben folle, weil er fo viel Thatigfeit und Befthich bei Unordnung bes Mummenfchanges entwickelt. Der Birth hatte Lord Senry mit Biederherftellung vieler alter Gebrauche beauftragt und bas freudige Gefühl, welche biefe Beibnachtsfeier weit und breit erreat batte, mar ein neues Argument zu Gunften bes Pringips Lord Denry's, bag namlich eine blos mechanifde Erleichterung ber materiellen Beburfniffe ber untern Rlaffen eine Erleichterung, bie noth= wendig nur febr befchrantt fein fann, niemals allein binreicht, um bie Lage berfelben ju verbeffern, baf bie Lage bies fer untern Rlaffen nicht, um bie gemeine und leichte Rebenfart ber Utilitarier ju gebrauchen, eine "Deffer" und Gabelfrage ift; bag eine bloge Befriedigung ber grobern Beburfniffe unferer Ratur niemals ein gludliches Bolt macht; bag nicht allein ber Bauch gefüllt, fonbern auch bas Berg verebelt werben muß und bag bie Bebung bes Gefühls auch bas ficherfte Mittel gur Debung bes Bolfscharakters ift.

Les giebt nichts Interessanteres, als ben fruhen Unz lagen und Neigungen bes menschlichen Geistes nachzuspüren. Schon in Eton zeichnete sich Lord Henry durch eine noch unz klare aber starte Borliebe für ben Bauernstand aus. Schon als Schulknabe beschäftigte er sich, genaue Kenntniß von dem Leben und Treiben dieser Bolksklasse zu erlangen. Als er älter ward, erweiterte sich der Gesichtskreis seiner Ansichten zugleich mit seinen Kenntnissen und seiner Ersahrung und er, der Sohn eines der ebelsten Hauser Englands, dem die Bergnügungen des Lebens mit leichter Muhe zugängtlich waren, widmete schon auf der Schwelle seiner Laufbahn seine Zeit und sein Denken, seine Arbeit und sein Leben seinem großen und eblen Zwecke — der Erhebung und Berzeblung der großen Masse bes Bolkes.

"Ich beantrage, daß Buchurft jum herrn ber Unordenung ernannt werde," fagte Lord Henry; "ich begnüge mich fein erster Abjutant ju fein."

"Die Stimmen follen entscheiben," fagte Lord Bere.

"Gegen Buthurft kann Riemand aufkommen," fagte Coningeby.

"Nun, Sir Charles," fagte Laby Everingham, "Ihre abfolute Herrichaft beginnt. Bas befehlen Sie?"

"Das erste ist meine formliche Installation," sagte Buchurft. "Ich beantrage, bag ber Eberkopf in großer Prozession breimal um ben Saal herum getragen werde und Beau soll ber Heraussorbert, bie mein Recht in Zweisel ziehen. Herzog, Sie sind mein Ober-

schent; die Herzogin ist mein Krauterweib; fie wird vor mir hergehen und Rosmarin streuen. Coningsby fou ben Eberstopf tragen. Lady Therese und Lady Everingham sollen die Berse singen. Lady Everingham soll Marschall sein und Alle in's Gefängniß steden, die sich nüchtern und anständig benehmten. Lyte soll der Pilger aus dem heiligen Lande sein und Bere soll das Steckenpferd reiten. Einige muffen Bescher mit Studwein tragen, Andere brennende Kerzen, Alle aber muffen gehörig in den Chor mit einstimmen."

Mit diesen Worten beschloß er seine Befehle und Alles eite hinweg, um dieselben in Aussührung zu bringen. Ginige warfen sich schnell in Maskenanzuge; die Damen in weiße Kleider mit Blumengukrlanden; Einige nahmen Rustungen von der Wand und thaten sich mit Brustharnisch und Helm an: Andere trugen alte Fahnen. Man brachte den Eberkopf auf einer großen silbernen Schussel herein und Coningsdy hielt ihn hoch empor. Nun formirte sich die Prozession, die Derzogin streuete Rosmarin, Buchburst stolziere einher, wie ein zweiter Tamerlan und sein Hof folgte ihm mit spottischer Servilität. Lady Everingham sang den ersten Bere des Liedes und dann Lady Therese mit ihrer vollen, reinen Stimme den zweiten.

1.

Caput apri defero Reddens laudes Domino Den Sbertopf bring ich getragen Im Rosmarins und Blumentragen Drum singet laut und ohne Zagen Qui estis in convivio.

II.

Caput apri defero
Reddens laudes Domino
Dem Eberkopfe, wie ich hore,
Gebühret heut die größte Ehre
Drum seht, daß sie auch hier sich mehre
Servite cum cantico.

Die Prozession ging dreimal im Saal herum, dann stand sie still und der Herr der Unordnung bestieg seinen Ahron, während seine Hössinge einen Kreis um ihn bildeten. Hinter ihm schwenkten sie die alten Fahnen und der Sberstopf ward auf ein hohes, erleuchtetes mit Guirlanden gesschmucktes Piedestal niedergesett. Es war ein gutes Bild und der Herr der Unordnung spielte seine Rolle mit unermüblicher Energie. Er richtete eben an seinen Hof eine Rede voll bluhenden Unsinns, als ein Diener zu Coningsby trat und ihm meldete, daß ihn Jemand braußen erwarte.

Unser Heib entfernte sich unbemerkt. Es war ein Gilbote von London ba, der ihm eine Depesche einhandigte. Dhne den Inhalt zu ahnen, erbrach er doch das Siegel mit zitternder Hand. Er ward ersucht, sich sofort in London einzufinden — Lord Monmouth war todt.

### 3weites Rapitel.

Dies war eine Krisis in Coningsby's Leben, aber wie bei so vielen kritischen Epochen fühlte die dabei am meisten betheiligte Person nicht das ganze Gewicht berselben. Das Erste, was Coningsby empfand, war aufrichtige Betrübnis. Er liebte seinen Großvater, hatte große Gute von ihm erfahren und zwar zu einer Zeit seines Lebens, wo sie ihm doppelt werth sein mußte. Die Vernachlässigung und Entbehrung seiner Kindheit hatten, anstatt einen Groll gegen Den zurückzulassen, der eigentlich der Urheber derselben war, durch ihren Gegensat ihn nur um so dankbarer für die Sorgfalt und Freundlichkeit gemacht, die er in seiner spätern Jugend erfahren hatte.

Sein nachster Gebanke war naturlich auf bie zuerwartenden Folgen gerichtet, welche dieser Todesfall auf seine Carriere außern mußte. Lord Monmouth hatte Coningsby mehr als einmal versichert, daß er für ihn gesorgt habe, wie er dies einem nahen Verwandten, den er liebe, schuldig und wie es den Bedürfnissen und Bunfchen eines englischen Gentlemans entsprechend sei. Das Taschengeld, welches ihm Lord Monmouth ausgesetzt hatte und das dem der altesten Sohne reicher Pairs gleichkam, berechtigte ihn, auf ein sehr großes Erbtheil zu hoffen. Auch wußte er, daß sein Großvater später noch größere Plane mit ihm vorhatte. Er wollte aus Coningsby den kunftigen Repräsentanten einer

alten Baronie machen und hatte bereits bebeutenbe Lanbereien angekauft in ber Abficht, ben Titel fpater auszumir ten. Coningeby rechnete aber feineswegs auf Realifirung biefer Plane fer vermuthete, bag er, weil er fich geweigert, ale Canbibat fur Dartford aufzutreten, und fo bie Bunfche feines Großvaters vereitelt worben maren, bamals bie Arrangements gehemmt hatte, welche, nach Lord Monmouth's Meußerungen, bereits im Bange maren und er hielt es bei feiner Renntnig von bem Charafter feines Grofvaters fur unwahrscheinlich, bag berfelbe noch in ber Beit bis zu feinem Tobe Luft ober Beit gehabt, biefe Plane auszuführen. Es gab fogar eine Beit, wo Coningsby furchtete, burch feine Sandlungsweife in Bezug auf Darlford noch mehr auf bas Spiel gefett zu baben, als bas große Bermogen, welches bie Baronie begleiten follte. Satte nicht gur Beit biefer Differeng gleichzeitig bie Trennung Lord Monmouth's von feiner Gemablin ftattgefunden, fo hatten bie Rolgen fur Coningeby leicht unbeilbringend fein tonnen, aber bie Befeitigung bes nachtheiligen Ginfluffes von Seiten Lucre: tiens, ihre auf immer erfolgte Entfernung von bem Schauplage in Berbindung mit feiner halb zufälligen, wenn auch nicht formlichen Mussohnung mit Lord Monmouth, hatte fcon langft aus feinem Gebachtniffe alle jene Befurchtungen verfanut, bie fich ihm fruber aufgebrungen hatten. Che er nach Schottland abreifte, machte er feinem Grogvater einen Abschiedebesuch und ward, wenn auch nicht fo herzlich als fruher boch freundlich empfangen und entlaffen;

während seiner spätern Ercursion schrieb er mehrmals an ihn, wie das schon seit mehrern Jahren feine Gewohnheit war. Im Ganzen konnte Coningsby, neben der unbestimmten Uhnung, daß dieses große unerwartete Ereignis einen geoßen und wohlthätigen Einfluß auf seine weltliche Stellung ausüben werde, nicht umhin, in seiner Betrübnis eintzgen Erost in der Hoffnung zu finden, daß er nun auf alle Fälle Edithen einer ihrer Reize, ihrer Lugenden und ihrer Liebe wurdige Heimath werde darbieten können.

Obgleich er fie feit jener schnellen, sußen Ausschnung in ben Garten ber Lady Everingham nicht wieder gesehen hatte, so erhielt er boch oft indirekt Nachricht von ihr und aus dem Briefwechsel zwischen Lady Everingham und Henry Sydney, während des Ausstugs in Schottland, hatte er erssehen, daß Beaumanoir's Bewerbung, beinahe gleich nachzbem sein Bruder London verlaffen, ein unglückliches Ende genommen hatte.

Es war fpat Abends, ale Coningeby in London anstam; er begab fich fogleich zu Lord Cetbale, ber einer ber Testaments - Bollstreder war und biefer bat Coningeby, bem er feine Betrubnif anfah, bei ihm allein zu fpeifen.

"In den Clubs durfen Sie Sich boch nicht feben laffen," fagte der gutmuthige Pair, "und was es für herrliche Kost im Albany giebt, daß weiß ich noch aus meiner Jugend."

Bei Tifche fprach Lord Estbale febr offen über bie Erbichaft und beren Bertheilung. Daß Coningebn Saupte

erbe fei, schien er ale etwas zu betrachten , was fich von felbst verstebe:

"Ich weiß nicht, ob Sie Sich bei einem großen Betmogen gludlicher fublen werben," fnate Borb Cefbale. "Es ift eine unangenehme Gefchichte; Diemand ift mit Dem zufrieben, mas Sie bamit anfangen, oft werben Sie's felbft nicht einmal fein. Ginen gleichmäßigen Mufmanb zu machen, auf die eine Sache nicht fo viel, auf die andere nicht for gu wenig ju verwenden- bas ift eine Runft. Es muß im Berthun eine Sarmonie, eine Uebereinstimmung fattfinden, Die nur febr wenigen Menfchen ju Bebote ftebt. Grofer Reichthum ift etwas Ermubenbes und Laftiges. Das Befte ift, wenn man jahrlich zehntaufend Litt. hat, mabrend die Hund Welt glaubt, man habe blos funftaufend. Dann bat man boch einigen Genus, benn es befummert fich Diemand um Sobald man aber ein großes Bermogen bat, geben Die Pflichten an. Und bann fommen unverschamte Rerle und borgen Ginem bas Gelb ab, und wenn man es bann wiederhaben will, fo verschreien fie Ginen als Rnicker."

Lord Monmouth war plotlich in feiner Billa zu Richmond gestorben, welche er in der lettern Zeit nicht mehr verkassen hatte. Er saß gerade mit einigen sehr amusanten Leutchen beim Souper. Plotslich sand er, daß er das Glas nicht an die Lippen bringen konnte und da er sehr höslich war, so wartete er einige Zeit, ehe er Clotisben, die gerade ein sehr wistiges Lied sang, ersuckte, ihm diesen Dienst zu erzeigen. Als sie sich zu diesem Zwecke ihm naherte, war es bereits zu spat. Die Damen freischten laut auf, benn fie waren sehr erschrocken; erst wollten sie verzweifeln, bei reifzlicherer Ueberlegung aber faßten sie ben Entschluß, die Gelegenheit zu benuben und sich einige Kostbarkeiten anzueigenen. Billebecque, ber gerabe nicht zugegen gewesen war, kam noch zu rechter Zeit an und sogleich wurden Alle ehrlich und von Serzen betrübt.

Der Leichnam ward nach Monmouth = Haus geschafft, baselbst einbalsamirt und auf bem Parabebette ausgestellt worden. Bei bem Begrabnis waren nur wenig Leidtragende. Es war Niemand in London; einige vornehme Connexionen kamen sedoch vom Lande, obschon es keine gezlegene Beit zum Reisen war. Nach dem Begrabnis sollte bas Testament in dem Hauptsalon von Monmouth = Haus vorgelesen werden, einem jener Prachtgemacher, welches Coningsby's kindische Berwunderung bei seinem ersten Besuche unter dem väterlichen Dache erregt hatte und seht mit schwarzem Tuche ausgeschlagen und nur mit dem Wappen bes bahingeschiedenen Pairs geschmuckt war.

Die testamentlichen Berfügungen waren noch unbestannt, obschon bie Namen der Testaments Wollstrecker durch ben Familien Unwalt verkundet worden waren, in dessen Gewahrsam das Testament mit den Codicillen sich zeither bestunden hatte. Die Bollstrecker waren Lord Estbale, Mr. Ormsby und Mr. Rigby; spater war auch Sidonia's Namen noch nachgetragen worden. Alle diese Personen waren jest anwesend. Coningsby stand als erster Leidtragen:

ber gur rechten Sand bes Unwalte, ber am Enbe einer langen Tafel fag, um welche fich Mlle, bie bem Begrabnif beigewohnt, mit Ginfchlug mehrerer hobern Diener bes Saushalte, unter biefen Billebecque, gruppirt hattee.

Der Unwalt ftanb auf und erflarte, bag, obgleich Lord Monmouth gewohnt gemefen fei, feinem Teftamente haufige Cobicille beigufugen, bas urfprungliche Teftament, wie vielfache Abanderungen es baburch auch erfahren, niemals wiberrufen worben und es baber nothig fei, mit Berlefung biefes Inftrumente zu beginnen. Mit biefen Worten nahm er wieder Plas Augustus, Marquis von Monmouth, ber= por.

Rach biefem Teftamente, welches vom Jahre 1829 batirt mar, follte Coningsby, ben fein Grofvater bamals noch nicht kannte, 10 000 Bitt. und Mr. Rigby eben fo Lit. viel erhalten. Doch maren eine Menge anberer Legate auf: geführt, teins von boberem, fonbern bie meiften von nieb: rigerem Betrage; fie maren größtentheils fur fruhere mann. liche und weibliche Befannte in verschiedenen ganbern beftimmt. Roch befand fich eine fast endlose Reihe von fleis nen Sahrgehalten fur treue Diener, herabgefommene Schaufpieler und obfcure Fremblinge verzeichnet. Der Reft bes perfonlichen Bermogens war vier herren vermacht, von benen brei fcon vor bem Teffator aus biefer Belt gefchieben und beshalb beren Legate gurudgefallen maren. Der vierte Erbe bes Reftes, bem bie Untheile ber brei anbern nach bem

Willen bes Teftamentes jugefalten fein wurben, mar Dr.

Run folgten verschiedene Cobicille, welche bie frühern Berfügungen nicht wesentlich berührten. Gins berselben seite ber Fürstin Colonna 20,000 Lift. aus, bis man enbeich zur letten Salfte bes Jahres 1882. gelangte, wo bie im Testamente für Coningsby ausgeschten 10,000 Litr. auf 50,000 Litr. erhöht wurden.

Nach Coningsby's Besuche auf bem Schloffe, 1836, war in biesen Verfügungen eine wichtige Abanderung votzgegangen. Das letterwähnte Legat ward widerrusen und eine gleiche Summe der Prinzessin Lucretia ausgesett. Mr. Rigby sollte eben so viel erhalten und Coningsby alleiniger Erbe des Rechtes sein.

Die Bermahlung Lord Monmouth's hatte ebenfalls eine bebeutende Mobification verantaft. Ein Gut von 9,000 Lat. jährlichen Einkunften, welches Lord Monmouth felbst gekauft hatte und über das er folglich frei verfügen konnte, ward für Coningsby bestimmt. Das Legat für Mr. Rigby war auf 20,000 Latr. reducirt und der sämmtzliche Rest den Nachsommen des Lords von Lady Monmouth zugewiesen; im Kall die Che kinderlos bliebe, sollte das Comingsby vermachte Gut mit in Anschlag gebracht werden und der dann sich ergebende Rest zwischen Lady Monmouth und seinem Enkel gleich getheilt werden. Unter diesem Instrument war auch Sidonia zum Vollstrecker bestimmt, welschen Lord Monmouth unter andern auch Semialbe aus

Unized by Google

seiner Gallerie, die heilige Familie von Murillo, vermachtel. Für Lord Estbale waren seine sämmtlichen weiblichen Miniaturportraits und für Mr. Ormsby seine schöne und werthvolle Sammlung von franzosischen Romanen und sein ganzer Wein, mit Ausnahme des Tokapers, welcher nebst seiner Bibliothek Sir Robert Peel zufallen sollte, bestimmt, obschon dieses Legat später, in Folge von Sir Roberts Benehmen hinsichtlich der irischen Corporationen, wieder zur rückgenommen ward.

Der Anwalt machte eine Paufe und bat um Erlaubniß, erst ein Glas Wasser trinken zu durfen. Während
bies geschah, erhob sich ein Gemurmel am untern Ende der Tasel; unter Denen, die sich dem Anwalt zunächst befanden,
war wenig Neigung zur Unterhaltung bemerkbar. Coningeby
war still und blickte mit gerunzelter Stirn vor sich hin; Mr. Right war außerordentlich blaß und unruhig, aber sagte
nichts. Mr. Ormsby nahm eine Prise und bot dann die
Dose Lord Estdale, der neben ihm saß. Sie sahen einander an und sprachen einige Worte über das Wetter. Sibonia stand mit verschränkten Armen in einiger Entsernung,
er hatte dem Begrädnisse nicht beigewohnt und auch die seht
noch nicht mit Coningsby gesprochen.

"Run, meine Herren," fagte ber Anwalt. "wenn es Ihnen gefällig ift, fo wollen wir fortfahren."

Sie kamen jum Jahre 1839, dem Jahre, wo Co-bingsby in Hellingsley war. Dies fchien eine fehr keitische Periode fur bas Schicksal der Laby Monmouth zu sein, Coningeby. MI

wahrend Coningeby's ben Culminationspunkt erreichte. Mr. Rigby ward wieber auf fein ursprungliches Legat von 10,000 Ltr. reducirt, eine Summe von gleicher Sobe sollte Armand Billebecque ale Anerkenntnis treuer Dienste erhalten; alle Bestimmungen zu Gunsten ber Laby Monmouth wurden zuruckgenommen und diese auf ben in dem Checonstracte festgeseten Wittwengehalt von 3,000 Ltr. jahrlich beschränkt, während Alles andere ohne Ausnahme Coningsby zufallen sollte.

Ein späteres Cobicill bestimmte, daß die für Mr. Rigby ausgeseten 10,000 Ihr. zwischen bieser und Lucian Gay gleich getheilt werden sollten, als einige Entschädigung vermachte aber Lord Monmouth noch bem sehr ehrenwerthen Nicholas Rigby die Buste Lucian Gay's, welche er selbst seiner Lordschaft geschenkt hatte und die in dem Bestibul von Schloß Coningsby aufgestellt worden war. Als Grund zu diesem Bermächtniß war angegeben, daß Mr. Rigby nach Lord Monmouth's Tode vielleicht Jemanden anders mit dieses Puffe zu beschenken wunsche.

Lord Estbale und Mr. Ormeby huteten sich forgfattig, Mr. Rigby's Auge ju begegnen. Was Coningeby betraf, so fah er Niemanben. Er zeigte mahrend biefer ganzen außerorbentlichen Situation ein standhaftes Aeußere, so gefaßt und unbefangen er aber auch zu sein schien, so befand er sich boch im Zustande ber hochsten Spannung.

Jest tam bas lette Cobicill. Es war vom Juni 1840 batirt und in Brigfton unmittelbar nach ber Trennung von

Digital by Google

Lady Monmouth niebergeschrieben. Der Anblick biese Inftruments war es, welcher Rigby wieber neues Leben eins slößte. Er hatte eine wilbe Ahnung, daß am Ende doch Alles wieber auf ben alten Fuß zurucksommen musse, und fühlte sich überzeugt, daß, da Lady Monmouth bereits abgethan war, hier nun von der Enterbung Coningsby's die Rede sein musse, da er, Rigby, die Nachricht von dem, was im vorigen Sommer in Lancashire vorgefallen war, noch rechtzeitig an geeigneter Stelle angebracht hatte. Und wem sollte nun Lord Monmouth sein Geld hinterlassen? Wie sehr er es auch vereinzeln und vertheilen mochte, so wußte Rigby doch nothwendig einen nicht unbedeutenden Bissen davon wegschnappen.

Seine Uhnung war richtig. Alle Berfügungen zu Gunsten "meines Enkels Harry Coningsby" wurden widerrufen und berselbe erbte von seinem Großvater blos die Zinsen der Summe von 10,000 Khr., die ihm schon in seiner Kindheit ausgesett worden war. Die Testamentsvollstrecker
waren ermächtigt, das Kapital auf irgend eine ihnen vortheilhaft erscheinende Weise anzulegen, aber durchaus keine
Betheiligung desselben "an einem Fabrikunternehmen" zu gestatten.

Coningsby ward bleich, er fah fich um und begegnete bem Auge Rigby's, aus welchem die verstodte Bosheit hervorleuchtete. Bas durch Coningsby's Geist und Wefen fuhr, war Gedanke und Gefühl auf ein ganges Jahr, aber es glich bem Blige, welcher ploblich ein ganges Land erhellt

und verschwunden ist, ehe man sagen kann: es blitt. Es war die Offenbarung seiner innern Kraft, die allem diesen conventionellen Ungluck tropen konnte, ein natürliches und heiliges Vertrauen auf seine Jugend und Gesundheit, auf seine Kenntnisse und Ueberzeugungen. Selbst die Erinnerung an Edithen hatte etwas Ermuthigendes; der machtigfte Feind ihres Bundnisses war ja nicht mehr.

Alles bis war ber Gebanke eines Augenblicks, während gleichzeitig die letten Worte bes Testaments vorgelesen wurden, nach welchen der Marquis von Monmouth seinem treuen Armand Villebecque 30,000 Fhr. vermachte; der ganze übrige Rest seines Bermögens, der sich noch auf beinache eine Million belief, siel an — Flora, genannt Flora Billebecque, die Stieftochter des genannten Armand Villebecque, "welche", so lauteten die Worte des Testaments, "meine natürliche Tochter von Marien Estellen Motteau ist, die in den Jahren 1811 — 15 unter dem Namen Stella sich am Théatre français besand."

### Drittes Rapitel.

"Das ift ein Schlag", fagte Coningsby mit mehr einftem als aufgeregtem Geficht zu Sibonia, als biefer auf ihn

ju tam, um ihn, jeboch ohne alle Beileibebezeigungen, ju begrußen.

"heute über's Jahr werden Sie anders benfen", fagte Sibonia.

Coningeby gudte bie Achfeln.

"Das Aergerlichste bei bieser Sache", sagte Sidonia, ift das Beileid der feinen Welt. Ich glaube, wir konnen uns nun entfernen. Ich werde zu Hause speisen. Kommen Sie, wir wollen uns dann über Ihre jetige Position besprechen; hier wollen wir darüber schweigen." Mit biesen Worten führte Sidonia seinen Freund aus dem Saal hinaus.

Sie gingen mit einander nach Sibonia's haus in Carlton Garbens, ohne auf dem Wege ein Wort über diese Ratastrophe zu wechseln. Sibonia fragte, wo Coningsby gewesen sei, was er vorgenommen habe, seit sie sich zum letten Mal gesehen, und conversirte nach seiner gewöhnlichen Art. Als sie zu hause anlangten, bestellte Sibonia sogleich das Diner und lenkte unterdessen Coningsby's Aufmerksamkeit auf ein altes beutsches Gemalbe, das er so eben erhalten hatte.

"Effen Sie, der Appetit wird fich schon einstellen,"
fagte Sidonia als er bemerkte, daß Coningson fast mit Bis
berwillen zur Gabel griff. "Rosten Sie diesen Chablis;
ber wird Sie gleich in andere Stimmung versegen; er ift
belikat."

Auf diese Beise vergingen etwa zwanzig Minuten; die Mahlzeit mar vorüber und sie waren nun allein beisammen,

"Ich habe diefe gange Beit über Ihre Stellung nach= gebacht", fagte Sibonia.

"Die fehr miflich ift, furchte ich", fagte Coningeby.

"Das sehe ich gerade nicht ein", sagte sein Freund. "Sie haben hiesen Morgen eine Täuschung erfahren, aber kein Unglud. Wenn Sie ein Auge verloren hatten, so ware das wirklich ein Unglud, benn keine Combination der Umstände hatte Ihnen ein anderes geben können. Ein conventionelles Unglud ist eine bloße Täuschung. Was conventionell und aus beschränktem Gesichtspunkte betrachtet ein großes Unglud zu sein scheint, erweist sich oft spater in seinen Ergebnissen als das gludlichste Ereignis eines ganzen Lebens."

"Ich muniche, baß bie Zeit auch fur mich kommen moge, welche bis beweift."

"Jest ift der Moment, wo die Philosophie etwas nut; das heißt, jest ist der Augenblick da, wo Sie die Umstande, von denen Sie umgeben sind, richtig auffassen muffen. Bloße Feiertage-Philosophie hat keinen Werth. Sie denken z. B., Sie haben jest ein großes Ungluck ersfahren, weil Ihnen ein Bermögen entgangen ist, auf wels ches Sie rechneten."

"Ich geftehe, baf ich bas glaube."

"Nun frage ich Sie: was wurden Sie lieber verloren haben, diese Erbschaft oder Ihr rechtes Bein?"

"Gang gewiß die Erbichaft."

"Dber Ihren linten Urm."

"Rein, auch bie Erbichaft."

"Burden Sie die Erbschaft angenommen haben, wenn man Ihnen die Bedingung gestellt hatte, daß Sie sich bafur ben vordersten Zahn ausbrechen laffen sollten?"

"Rein, gewiß nicht."

"Burden Sie fur den breifachen Betrag biefes Ber: mogens ein Jahr Ihres Lebens hingeben?"

"Auch das nicht, obgleich ich erft brei und zwanzig Jahr zähle."

"Na, bann fann bas Unglud nicht fo fehr groß fein lieber Coningsby."

"Sie haben die Sache in einem ziemlich plausiblen Lichte dargestellt, aber es ist boch nicht leicht, Jemanden, ber Alles verloren hat, zu bewegen, sich barüber sofort zu-frieden zu geben."

"Sie besitzen aber so viele Dinge, von benen Sie jes bes einzelne bem Reichthum vorziehen, ber Ihnen entgangen ift. Wie kann man also von Ihnen sagen, Sie hatten Alsles verloren?"

"Bas habe ich benn"? fragte Coningsby mismuthig. "Sie besisen Gefundheit, Jugend, ein vortheilhaftes Meußere, große Fähigkeiten, bedeutende Kenntniffe, Muth, hohen Sinn und auch ziemliche Erfahrung. Mit jeber einz zelnen biefer Eigenschaften kann ber Mensch sein Glud ma-

chen, wie viel mehr folglich menn fie fich fo beifammen finben?"

"Sie tröften mich", sagte Coningsby leicht errothend.
"Ich lehre Ihnen die Wahrheit und diese tröstet immer. Ich halte Sie für einen sehr glücklichen jungen Mann; ich wurde Sie nicht für glücklicher halten, wenn Sie ihres Großvaters Erbe geworden waren, vielleicht für nicht einmal so glücklich. Aber ich wunsche, daß Sie Ihre Stellung begreifen mogen, denn dann werden Sie aufhören zu klagen."

"Aber mas foll ich anfangen?"

"Leiten Sie Ihre Thatigfeit auf bas rechte Biel. 3ch biete Ihnen fein Gelb an, weil ich weiß, bag Gie es nicht annehmen murben und bann muniche ich auch nicht, Sie mußig zu feben. Benn Sie ein bebeutenbes Bermogen geerbe hatten, fo murbe vielleicht Ihr naturlicher Charafter in Berbinbung mit Ihrer bereits erlangten Musbils bung Sie vor bem erschlaffenden Ginfluffe bes Reichthums gefchubt haben, aber felbft bei Ihnen ift bas noch bie Frage. Jest find Sie frei - bas heißt, Sie find frei, wenn Sie feine Schulden haben. Gin Menfch, ber die Belt nicht gefehen hat und beffen Phantafie fich mit ber Borftellung von Bergnugungen, bie er noch nicht genoffen, abqualt, fann nicht mit 300 Litr. jahrlich leben, aber Gie fonnen es. Sie haben nichts, mas Ihr Rachbenten beunruhigte oder Gie in Ihren Studien ftorte. Gie haben die fconften Frauen gefehen; Sie haben in Palaften mit gefchmauft,

Sie wissen, aus welchem Stoffe helben und Schöngeister und Staatsmanner besteben, und brauchen Sich, um Sich alle diese interessanten und blendenden Gegenstände vorzuz zaubern, bloß an Ihr Gedächtniß zu wenden. Aber ein bedeutendes hinderniß wurden Schulden sein, und ehe wir weiter sprechen, bitte ich Sie, Sich darüber ganz unumzwunden gegen mich zu erklaren. Wenn Sie Sich in einer derartigen Berlegenheit besinden, so sagen Sie es und ich werbe dieselbe, es moge nun wenig oder viel kosten, auf der Stelle beseitigen. Sie werden mich dadurch sehr verpflichten; ich interessite mich für Ihre Carriere und kann nicht hoffen, vollkommen gute psychologische Beobachtungen über Sie zu machen, wenn Sie mit materiellen hindernissen zu kämpfen hätten."

"Sie find wirklich ein mahrer Freund, und wenn ich Schulden hatte, wurde ich Sie bitten, sie zu bezahlen. Ich habe aber keine. Mein Grofvater gewährte mir stets eine so reichliche Unterstützung, daß ich nie in Berlegenheit gerathen bin. Ueberdies habe ich noch Pferbe und eine Menge Dinge, die ich nun verkaufen muß."

"Daraus werden Sie einen Fonds ziehen, ben Sie, Sie mogen Sich entscheiden, wie Sie wollen, auf alle Kalle gebrauchen. Es giebt, wie mir scheint, für Sie zwei Carrieren. Die erste ist die biplomatische. Wenn Sie Sichfür diese entscheiden, so kann ich Ihnen behülflich sein. Ich stehe mit dem Minister so, daß ich Ihnen den ersten Schritt, der allemal am schwierigsten ist, sofort möglich machen

fann. Ift einmal biefer gefcheben, fo bangt Bieles, mo nicht Mues, von Ihnen felbft ab, aber ich tann Ihnen auch noch ferner unter bie Arme greifen und Gie follten nicht lange auf ber erften Stufe fteben bleiben. Saben Gie ein= mal einen wichtigen Poften, fo tann ich Gie in ben Befit von Bortheilen feten, mit beren Sulfe Gie balb Ginfluß auf alle Rabinette außern tonnen. Renntnig beherricht die Belt. In Diefer Carriere muffen Gie Glud machen und zwar fehr fcnell. Wir wollen bie Sache als gewiß annehmen. Sft bag Ergebniß genugend? Denten Sie Gich nach etwa zwolf Jahren als Bevollmachtigten am Sofe einer Großmacht ober auf einem fritifchen Poften; bas rothe Band und ben geheimen Rath in ber nachften Perspective und bann endlich eine Penfion und die Pairs= wurde. Genugt Ihnen bas? Gie feben nicht fehr erregt aus. Ich munbere mich nicht baruber. In Ihrer Stels lung wurde mir bas ebenfalls nicht genugen. Gin Diplo: mat ift im Grunde genommen blos ein Phantom. Es liegt ein Mangel an Nationalitat in feinem Befen. 3ch be: trachte die Diplomaten immer ale bie Juben ber Politif; ohne Land , ohne politischen Glauben , ohne volksthumliche Ueberzeugungen, ohne jene Birflichkeit des Dafeins, melde bie Lebensbahn bes großen Burgers in einem freien und machtigen Staate burchbringt."

"Sie lefen in meiner Seele," fagte Coningeby. "Ich mochte mich nicht gern von England trennen."

"Nun bann ift noch bie anbere, großere, erhabne Lauf=

bahn übrig," fagte Sibonia, "burch bie man in England Alles erlangen kann — bie juristische. Ich bin vollständig überzeugt, daß Jeber, der die nothige Befähigung und Ausbauer besit, als Jurist sein Glud machen muß. Es kann durch Umstände verzögert ober beschleunigt werden, muß aber am Ende boch kommen. Bei Ihren vielen Freunden dürsen Sie nicht fürchten, daß es Ihnen an günstigen Gelegenheiten sehlen werde, sobald Sie reif dazu sind. Sie scheinen mir alle für den Gerichtshof nothigen Eigenschaften zu besitzen und aus dem Grunde, den ich schon vorhin erwähnte, können Sie auch auf Ihre Ausbauer rechnen, da dieselbe nämlich durch Ihre Erfahrung unterstückt werzben wird."

"Mein Entschluß ift gefaßt," fagte Coningsby "bas Staatssiegel foll mein Biel fein."

#### Biertes Rapitel.

Als Coningsby fich wieder allein in seinem Zimmer besfand, Sidonia's freundlich rathendes Wort ihn nicht mehr aufbeiterte und die Schatten der Racht in ihrer Dusterheit herabsstiegen, da verflog die momentane Erregung und das herz ward ihm schwer. Er hing nun ganz von sich selbst ab und zu diesem Selbst hatte er tein Bertrauen. Wie konnte

er boffen, fein Glud ju machen? Das Glud ift ja fo fels ten. Taufende fallen ebe Giner triumphirt. Und felbft menn bas Glud ihm ficher mar, fo fonnte es ihm boch nur erft nach vielen Jahren zu Theil werben. Geine Laufbahn mußte, auch wenn fie endlich jum Glud fuhrte, mit bem größten Opfer beginnen, welches bas Berg bes Menfchen barbringen fann. Muf bem fcmargen Altar feines Schicks fals mußte er feine erfte, feine heilige Liebe opfern. fonnte er Ebithen eine gefahrliche Stellung bieten, jest nat feine. Jest mußte er, nach jahrelangen Stubien, ein neues Movigiat beginnen und ehe er bie Arena betreten fonnte, mehrere Jahre in bunfler, fcmeigenber Borbereitung gu= bringen. Es war bitter. Er blidte auf; fein Muge fiel auf bie Unficht von Sellingelen, bie fie mit eigner Sand ge= zeichnet und ihm in ben Tagen bes Glude gefchenft batte. Das mar Mues, mas ibm von ihrer Liebe übrig blieb. Es follte ibn burch bie buntle Bufunft begleiten und in fpatern Sahren errinnern, bag auch fein Leben eine romantifche Beit gehabt, bag auch er icone Garten burchwandelt und bas Geheimniß feines Bergens liebenben Dhren jugefluftert hatte. Diefe Beichnung follte bas Altarbilb feines Lebens merben.

Coningsby brachte die Nacht fehr unruhig zu und ers wachte matt und erschöpft an Körper und Geist. Es war ein bufferer Tag, ber rauhe Nordostwind wehete burch bie Kreuzgänge bes Albany, auf bem Fruhstücktische lagen bie Zeitungen voll von unverburgten Nachrichten über das son-

werbare, allgemeines Auffehen erregende Testament Lord Monmouths. Welcher Gegensatzu St. Genevieve! zu jenem hellen frischen Weihnachtsmorgen! Jenes blendende, heitere Schauspiel und jene liebenswürdigen, glücklichen Menschen scheinen eine ganz andere Welt und ganz andere Wesen zu sein als die, mit denen er jest in Gemeinschaft lebte. Das Staatsssegel freilich! Es war blos die wilde Erregung der Verzweislung, die wahnsinnige Hoffnung, die stets dem ganzlichen Verzweislung, die wahnsinnige Hoffnung, die steb dem ganzlichen Verzweislung, die welche ihm dieses Wild vorgaukelten. Sein Muth verließ ihn, er konnte seine Thatkraft nicht mehr sammeln! Er gab Besehl, Niemanden vorzulassen und der einst so geistvolle, hochherzige Coningsby seize sich in Schlasrock und Pantosseln vor das Kamin und gab sich der dumpfen Verzweislung hin.

Gegen Abend anderte sich der Wind, der Nebel zerstreute sich und die Nacht war hell und gestirnt. Coningsby schütztelte sich aus seinen Traumen auf, kleidete sich an und verzließ in seinen Mantel gehüllt, das Haus. Als er sich wieder in den mächigen Straßen befand, umgeben von Millionen, nahm sein kleinticher Rummer wieder den ihm gebührenden Plaß ein. Wohl hatte ihn Sidonia darauf hingezwiesen, daß sedes Ding in seinem Verhältniß zu den ütrzen zu betrachten sei. Es ist dies das Geheimniß aller Weisheit. Hier war die mächtigste Stadt der jehigen Welt, die würdige Nebenbuhlerin der größten Städte des Alterthums. Ob er Neichthumer erbte ober verlor, was küms

merte bas bie vorübereilenbe Menge? Gie fonnte boch nicht an feinem Glange theilnehmen. Aber ein Wort von feinen Lippen, ein Gebante feines Ropfes, jur rechten Beit und am rechten Drte ausgesprochen, fonnte ihr Serg beweigen, ihren Leibenschaften eine anbere Richtung geben, ibre Meinungen anbern, ihr Schickfal bestimmen. Nichts ift groß als bas Perfonliche. Go wie bie Civilifation weiter fchreitet, werben bie Ereigniffe bes Lebens mit jebem Lage weniger wichtig. Die Dacht bes Menfchen, feine Große und fein Ruhm hangen von wefentlichen Gigenfchaften ab. Das Gehirn wird mit jebem Tage toftbarer als bas Blut. Mer groß merben will, ber muß ber Menfcheit neue Ibeen geben, ihr neue Borte lehren, ihre Gefete abanbern, Bor= urtheile ausrotten und lleberzeugungen umftogen. Große hangt nicht mehr von Ginfunften ab, benn bie Belt ift ju reich, und auch nicht von Stammbaumen, benn bie Belt ift zu aufgeflart.

"Die Große biefer Stadt zerftort mein Unglud," fagte Coningsby, "und mein Geift foll ihre Große befiegen."

Diese Ueberzeugung von ber eigenen Macht mitten in ber Berzweiflung mar eine Offenbarung ber innern Starte. Bon diesem Augenblid an verließ ihn alle Furcht vor einer bunkeln Zukunft. Er fühlte, baß er sich auf große Opfet und unenbliches Dulben bereit halten muffe, daß ihm eine bittere Nacht bes Rampfes, bes Hasse, des Borurtheils, ber Anfeinbung bevorstehe, aber er hoffte auch zuversichtlich, baß die Dammerung anbrechen und die Stunde

tommen werbe, wo ber Morgengefang bee Sieges frohlich empor fcmettern wurde.

Er tehrte ruhig und gefaßt auf feine Bimmer gurud. Er schlief ben tiefen Schlaf eines Unbeforgten, beffen Traume weber von hoffnung noch von Furcht erfüllt find, ber aber geruftet ift, fich am Morgen vom Lager zu erheben und ben großen Kampf zu beginnen.

Und der Morgen kam. Frisch, rustig, nicht voreilig ober übereilt, aber entschloffen, keine Zeit mit vergeblichem Nachbenken zu verlieren, dachte Coningsby bereits baran, seine zeitherige Wohnung mit einer andern, für seine kunftigen Zwecke besser geeigneten, zu vertauschen, als sein Diener ihm ein Billet brachte. Es war von weiblicher Hand geschrieben; es war von Flora. Der Inhalt war kurz. Sie bat Mr. Coningsby angelegentlich, ihr die Ehre und Freundschaft zu erzeigen, sie, sobald es ihm möglich sei, in dem Hotel in Brookstreet, welches sie jest bewohnte, zu besuchen.

Dies war ein Besuch, beffen Coningsby gern überhosen gewesen ware, boch schien es weber recht noch billig zu fein, benfelben zu verweigern. Flora hatte ihn nicht beleiz bigt und war überbies seine Berwandte. Sollte man von ihm glauben, er beneibe sie um ihr Loos? Er antwortete baher, daß er in einer Stunde seine Auswartung machen werbe.

In einer Stunde also follten zwei Perfonen einander gegenüber fteben, beren erftes Busammentreffen unter gang

anbern Umftanben stattfanb. Damals war Coningsby bet ebelmuthige, freiwillige Gonner eines unbekannten, bekummerten Wefens und seine Gunft hatte um so mehr Werth, als et ber bevorzugte Verwandte eines reichen, vornehmen Mannes war. Diefer reiche vornehme Mann war jest nicht mehr; sein ungeheueres Vermögen war ber unbeachteten, ja sogar verachteten Schauspielerin zugefallen, beren Seelenleiben Coningsby damals gelindert hatte und beren Gluck nun aus ber Zertrummerung aller seiner Aussichten und Hoffnungen hervorgegangen war.

Flora mar allein als Coningsby in das Zimmer trat. Ihr außerordentlich feines und zartes Ansehen ward durch bie tiefe Trauerkleibung noch mehr hervorgehoben. Sie faß in einem mit Kiffen belegten Lehnstuhle, aus dem sie sich mit einiger Anstrengung erhob und sah keineswegs aus wie eine frohe, gluckliche Erbin.

"Sie find fehr gutig, daß Sie mich besuchen," fagte fie lachelnb.

Coningsby bot ihr freundlich die Sand; fie faste die-

"Sie wohnen hier recht hubfch," fagte Coningsbp.

"Ja, aber ich hoffe, nicht lange hier zu bleiben."

"Bollen Gie ben Rontinent befuchen?"

"Rein, ich hoffe, England niemals ju verlaffen."

Es trat eine turge Paufe ein , bann feufste Flora und fagte:

Ich wunsche mit Ihnen über eine Sache gu fprechen,

bie mir viel Schmerz verunsacht, über die ich aber mit Ihmen sprechen muß. Sie glauben, ich habe Sie beleibigt."
"Ich bin überzeugt," entgegnete Coningeby freundlich, "daß Sie Niemanden beleibigen können."

"36 habe Sie um Ihre Erbschaft gebracht."

"Ich hatte weber ein legales, noch ein moralisches Recht barauf. Es gab Undere, die eben so viel Unspruche barauf hatten machen können und es giebt Biele, welche jest glauben werben, Sie hatten einen noch gröffern von bringen können."

"Sie hatten Feinde, ich gehörte nicht dazu. Sie fuchten fich zu bereichern, indem fie Ihnen schadeten. Sie haben sich nicht bereichert, aber fie sollen auch nicht sagen, daß fie Ihnen geschabet haben,"

"Wir wollen fie fagen laffen, mas fie wollen," fagte Coningeby, "ich kann mein Schickfal ertragen,"

"Wollte Gott, ich konnte bas meine ertragen!" sagte Flora. Sie feufite wieber mit niebergeschlagenem Blide, bann blidte sie schuchtern und tieferrothend auf und sagte: "Ich wunsche Ihnen bas Bermögen jurudzugeben, beffen ich Sie ohne Wiffen und Willen beraubt habe."

"Das Bermögen gehört Ihnen, liebe Flora, nach Gefet und Recht," entgegnete Coningeby fehr bewegt, "und Niemand wunscht inniger als ich, bag es ju Ihrem Glude beitragen möge."

"Es tobtet mich," sagte Flora traurig, dann fuhr fie mit ploglicher Warme und fast mit Aufregung fort: "Ich Contingeby. III

muß fagen was ich fuhle. Dies Bermögen gehort Ihnen. Ich freue mich biefer Erbschaft, wenn Sie biefelbe wieber von mir annehmen, weil mich bann bie Borsehung zum Werkzeug ersehen hat, welches die Absichten Ihrer Feinde vereitelt. Es wird für mich das größte Glud sein, wenn Sie dieses Bermögen wieber aus meinen handen nehmen. Dann habe ich boch nicht vergebens gelebt und Ihnen für die Gute, die Sie mir in meinem Unglud erzeigten, einen wenn auch kleinen Gegendienst erweisen."

"Sie sind, wofür ich Sie stets gehalten habe — bas sansteste und weichherzigste aller Wesen. Aber Sie haben unsere beiberseitige Stellung nicht richtig aufgefaßt, meine liebe Flora. Der Gebrauch ber Welt gestattet keinem von uns beiben, das zu thun, was Sie beabsichtigen. Das Vermögen gehort Ihnen. Es ist Ihnen von einem Manne hinterlassen worden, auf bessen Liebe Sie den höchsten Anspruch hatten. Ich will nicht sagen, daß eine so große Erbsschaft nicht auch eine große Berantwortlichkeit mit sich brächte, aber Sie sind dieser Verantwortlichkeit sicherlich gewachsen. Haben Sie Zutrauen zu Sich selbst, Sie besigen ein gutes Derz und einen klaren Verstand und somit die Bürgschaft, daß Sie ihren Reichthum gut verwalten und anwenden werden. Ich zweisse nicht, daß Sie Sich noch sehr gluckslich fühlen werden."

"Und Gie?"

"Ich werde balb lernen, die Bufriebenheit, wenn auch nicht das Glud, aus andern Quellen ju fcopfen," entgege

nete Coningsby, "und bloße Reichthumer hatten, wie groß fie auch fein mochten, boch niemals meine Gludfeligkeit aus= machen konnen."

"Aber man kann sich ihrer mit Erfolg zur herbeischaffung bessen, was die Glückseligkeit ausmacht, bedienen," sagte Flora mit halber Stimme und ohne daß sie sich getrauete, Coningsby's Blick zu begegnen. "Sie hatten Absichten, welche der Person, die Ihnen alles dies zugefügt hat, mißsselen, und diese Abssichten sind vielleicht durch diese Tücke des Schicksals vereitelt worden oder mussen vielmehr dadurch vereitelt worden sein. Sprechen Sie mit mir, denn ich kann nicht sprechen, theuerer Mr. Coningsby; lassen sie mich nicht glauben daß ich, die ich mein Leben für Ihr Glück opfern wurde, die Ursache dieses Unglücks sei."

"Welcher Art auch mein Loos fein moge, fo wieber= hole ich, bag ich es werbe ertragen konnen," fagte Conings= by mit hochrother Wange.

"Ich, er ift bofe auf mich," rief Flora, "er ift bofe auf mich," und Thranen stahlen sich ihre bleiche Wange berab.

"Nein, nein, nein, theure Flora; ich habe für Sie Fein anderes Gefühl als Zuneigung, Theilnahme und Achetung," und Coningsby zog sehr aufgeregt seinen Stuhl naster an ben ihrigen und ergriff ihre Hand. "Ich freue mich über diese gutigen Wunsche, obgleich sie ganzlich unausführe bar sind, aber sie sind Zeugen Ihrer Herzensgute und See-

lengröße. Bir tonnen einander unter allen Umftanben nichts fein als Bermandte und Freunde."

Er ftand auf, wie um zu gehen. Mis fie bies fat, ichrack fie zusammen und ichien ihre gange Energie aufbieten

zu wollen.

"Sie geben, rief fie," und ich habe nichts gefagt, ich habe nichts gefagt. Und ich werbe Sie nimmer wieberfeben. Laffen Sie mich Ihnen fagen, was ich meine. Diefes Bermogen ift bas Ihrige, es muß bas Ihrige fein. Es ift ein Pfeil in meinem herzen. Glauben Gie nicht, bag ich jest nur in augenblicklicher Aufregung fpreche. 3ch tenne mich. Ich habe fo viel allein gelebt und fo wenig Urfache gehabt, mich uber mich zu taufchen, baß ich mich nothwendig tennen muß. Wenn Sie mir nicht gestatten, Gerechtigfeit gu uben, fo fprechen Sie bas Tobesurtheil über mich aus. Sich fann nicht leben, wenn mein Dafein bie Urfache ift, bag alle Ihre Soffnungen Scheitern und bie fußeften Eraume Ihres Lebens in Richts zerfliegen. Benn ich fterbe, gehort biefer Reichthum Ihnen, bas fonnen Gie nicht verhinbern. Beifen Gie meinen gegenwartigen Antrag gurud, fo besiegeln Sie bas Schicksal jener unglucklichen Flora, beren gerbrechliches Leben jahrelang nur burch bas Unbenten an Ihre Gute gufammengehalten worben ift."

"Sprechen Sie nicht fo, liebe Flora; geben Sie Sich nicht biefen buftern Gefühlen hin. Sie muffen leben und gludlich leben. Sie find im Besit aller Reize und Tugenden, welche das mahre Glud ausmachen und Sie werben Sich, wie andere Menschen den Freuden und Pflichten bes Daseins widmen. Ihr Schicksal wird mich stete insteressiren, denn ich werde stete Ihr Freund sein. Sie haben mir eins der angenehmsten Gesühle eingestößt — das Gesfühl der Dankbarkeit und dafür segne ich Sie. Ich werde mir erlauben, Sie bald wieder zu besuchen."

## Fünftes Rapitel.

Ungefahr eine Woche nach biefem Besuche bei Flora, als Coningsby eines Morgens im Begriff war, ben Albany zu verlaffen, um einige Zimmer im Tempel zu besuchen, ward plotlich die Klingel scharf gezogen, es erhob sich ein Geräusch in der Hausstur und einen Augenblick spater traten Henry Sidney und Buchurst in's Zimmer

Das Wiedersehen war überaus herzlich, aber die Freunde machten boch ernsthafte Gesichter. Durch die Zeistung war die Nachricht von Lord Monmouth's Testament auch in die Provinz gekommen; die Freunde Coningsbys schrieben an ihn um genauere Auskunft und bald erhielten sie von ihm die Bestätigung der schlimmen Neuigkeit. Sie reisten nun sogleich selbst nach London. Denry Sidney, ein jüngerer Sohn, konnte nur sein aufrichtiges Bedauern zu erkennen geben, aber er erklärte, daß er ebenfalls gesonwen sein sich der juristischen Laufbahn zu widmen und folgs

sich mit Conningsby zusammenbleiben werbe. Buchurst nahm nach vielen Umarmungen und einigen gewöhnlichen Redensarten Coningsby bei Seite und sagte: "Mein lieber Freund, ich habe nichts bagegen, wenn Henry Sidney Alles hort, was ich sage, aber es giebt boch Dinge, die man lieber unter vier Augen bespricht. Ich erwarte natürlich, daß Du die Halfte meines Vermögens annimmst; wir haben beibe genug."

Es lag in Buchurst's freunbschaftlich warmen Entschlusse etwas so Liebenswurdiges und zugleich Humoristissche, daß man sich sofort mit der menschlichen Natur und dem menschlichen Leben ausschnen mußte. Wenn Coningsby geneigt gewesen ware, von irgend Jemandes Vermögen die Halte anzunehmen, so hatte Buchurst den Vorzug vor als ten Andern gehabt, während er ihm aber die Hand brückte, und während sich in seinem Augen ein Lächeln und eine Ahrane um die Herschaft zu streiten schien, gab er ihm mit wenigen Worten zu verstehen, daß ein solches Arrangesment nach jesigen Verhältnissen unmöglich sei.

"Ich sehe es ein," sagte Buchurst, nachdem er einen Augenblick nachgebacht. "Ich gebe Dir ganz Recht. Die Sache geht nicht und ber Reichthum ist, die Wahrheit zu gestehen, wirklich etwas Lästiges und Langweiliges. Was ch vorschlage, ist, daß wir drei eine gehörige Quantitat baazres Geld einsteden und in östreichische Dienste gehen. Beim Jupiter, es bleibt uns weiter nichts übrig."

"Die Sache hat etwas fur fich," fagte Coningeby;

"unterbeffen schlage ich Euch vor, baf Ihr mich nach bem Tempel begleitet; ich will mir einige Zimmer ansehen."

Der Tag mar fcon und ber Tag fehr angenehm. Db: gleich bie beiben Freunde gang von Emporung über Lorb Monmouth und von Mitleiben fur ihren Freund erfullt angetommen waren, fielen fie boch, als fie fich wieber in feinen Gefellschaft befanden und ihn in feinem gangen Befen fo. wenig veranbert faben, balb in ihren gewöhnlichen Ton gurud. Bas Budhurft betraf, fo freuete er fich febr uber ben Tempel, ben er jest zum erften Dale befuchte. Rame ichon bezauberte ihn. Die Graber in ter Rirche überzeugten ibn, bag bie Rreuzzuge bie einzige tuchtige Carriere gemefen feien. Er murbe felbft noch Jurift geworben fein, wenn er feine Stubien hatte in voller Ruftung ma-Der ruhige henry Sydney troftetete fich den fonnen. uber Coningsby's Unglud, inbem er ben phantaftifchen Borfat faßte, felbft einen Theil feines Lebens in biefen Sal= ten und Sofen, Garten und Terraffen jugubringen, welche in bem Bergen einer großen Stadt bes neunzehnten Sahre bunbert fo viel von ber ernften Romantit und bem maleris fchen Decorum ber Bergangenheit bemahren. Senry Sydney war febr fanguinifch; er fohnte fich mit ber Enterbung Co= ningsby's burch bie Uebergeugung aus, bag bies eine Dag: regel ber Borfehung fei, um ihn gum Lorbfangler gu machen.

Die treuen Freunde blieben in London, bis Coningsbo ein Unterkommen ale Acceffift bei einem ber berühmtesten

Abvotaten gefunden hatte. Sie murben noch langer geblies ben sein, wenn er fie nicht selbst zur Abreise getrieben hatte. Sie schieden mit tiefer Bewegung. Nach allen den Traumen und Hoffnungen von Glanz und Ruhm, denen sie sich als Knaben und Schuler hingegeben hatten, schien ihnen die Arennung unter den gegenwärtigen Umständen eine entsetzliche Katastrophe zu sein.

"Und bas ift bas Enbe Coningsby's, biefes brillanten Seiftes, ben wir Alle liebten, ber unfer Anführer fein folltet" fagte Buchurft zu Lord Henry als fie fortgingen. "Es mag nun tommen, was da wollte — bas Leben hat boch etwas von feinem Bluthenschmuck verloren."

"Die Hauptsache," sagte Lord Henry," ist nun, baß wir die Kette unserer Freundschaft fortwährend fest erhalten. Wir muffen oft an ihn schreiben und es möglich machen, baß wir oft zusammenkommen. Es ist mir entsehlich, zu gedenken, daß unsere Herzen auf ben Wegen des Lebens einander fremd werden. Ich habe mich noch nie so ungludlich gefühlt als in diesem Augenblicke und doch hoffe ich, daß wir den Freund nicht verlieren werden."

"Amen!" sagte Buchurft! "aber ich bin überzeugt, mein Plan hinfichtlich ber öfterreichischen Dienste mar im Grunde genommen bas Allerbeste. Auf bem Kontinent ist noch etwas zu machen. Er hatte konnen Premierminister werden; es sind es mehre Frembe geworben, und was ben Krieg betrifft, so braucht man nur Brown und ein halbes Dundert Andere als Beispiele anzusuhren. Ich hatte weit

mehr Ausficht gehabt, Felbmarschall zu werben, als er fest bat, Lordkangler zu werben."

"Ich bin aber fest überzeugt, daß wir Coningeby noch ale Borbeangler feben werben," fagte henry Sybney ernft.

Diefer Wechsel in ben außern Berhattniffen Conningsaby's war eine große sociale Revolution. Innnerhalb eines Monats nach dem Tode seines Großvaters war sein Rame aus der Liste aller fashiontbeln Clubs gestrichen, seine Pferbe und Wagen waren verkauft und er seihst war angehender Jurist geworden. Er widmete sich ganz dem erwählten Fache und versteckte sich mit seinem ganzen Wesen in dasselbe. Sein Geist war ruhig und ungestört; nur ein geheiligter Gedanke blied in dem innersten Heiligthum seines Herzens und Bewustsseins verschlossen. Nachdem er sich von dem ersten Schrecken über das Testament seines Großvaters erholt, die Folgen desselben klar überdacht hatte und hinsichtlich seines fernern Lebens zu einem sesten Entschluß gekommen war, hatte er sich ohne Rückalt gegen Oswald Milbank ausgesprochen und allen Unsprüchen auf die Hand-seiner Schwester entsagt.

Sein Brief warb mundlich beantwortet. Milbank tam zu Coningsby, als Henry Sydney und Buchurst bei ihm waren. Wieder waren sie alle Bier beisammen, aber unter wie verschiedenen Umständen und ganz anderen Aus-sichten, als da sie sich in Eton von einander trennten. Als Millbank mit Coningsby allein-war, machte er ihm Mitstheilungen die brieflich nicht geschehen konnten. Er versicherte ihn der unwandetbaren Anhänglichkeit Edithens, aber

beibe Freunde konnten sich in diesem Augenblide und bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge nicht verhehlen, daß keine Hoffnung mehr übrig fei. Coningsby wußte sich auch insoweit zu beherrschen, daß er Millbank die wirkliche Ursache seiner Enterbung durchaus nicht verrieth. Auch gegen seine übrigen Freunde schwieg er darüber, da jede deskallsige Mitztheilung einen Gegenstand hatte berühren muffen, der seiner innersten Geele heilig war.

## Sechstes Rapitel.

Der Stand ber politischen Parteien in England im Frühjahr 1841 bot einen bemerkenswerthen Contrast zu ben in dem ersten Capitel dieses Buches angedeuteten Zuständen. Die Fahnen der conservativen Partei senkten sich in diesem Augenblicke auf die Streitmacht der Whigs, wie die Schaaren der Normannen die Kuste von Sußer bedroheten. Die Whigs waren noch nicht besiegt, aber ihre Niederlage war gewiß und sie wußten es. Der Fehlgriff, den die Anführer der conversativen Partei 1839 machten, indem sie nicht im Amte blieben, war, man mag die Sache nun vom nationalen und constitutionellen Standpunkte aus oder als eine bloße Frage über politische Taktik und Parteiklugheit betrachten, unbestreitbar ein großer Kehlgriff und hatte dem

Digestro by Google

Leichnam ber Whigautorität eine Art von galvanischer Thatigkeit mitgetheilt, die nur ber oberstächliche Beobachter für Lebenskraft halten konnte. Um nur eine Basis für ihre kunftige Operation zu bilden, waren die Whigs nach der Conjunctur von 1839 genöthigt, in das Staatseinkommen, bessen täglich zunehmendes Schwanken jeht Aufmerksamkeit und Unruhe erregte, einen neuen Eingriff zu machen. Es war klar, daß die Katastrophe eine finanzielle sein werde.

Bei alledem konnte man dem Whigkabinet keinen eigentlichen Mangel an Kuhnheit oder Klugheit zum Borwurf machen. Die Politik, welche es empfahl, war an und für sich scharssinnig und muthig, aber es irrte sich, wenn es voraussehte, daß zu dieser Zeit irgend eine von den Whigs betriebene Maßregel allgemeine Billigung sinden werde. Man wußte, daß die Whigs schwach waren und betrachtete sie als feine Gauner. Das Land wußte, daß sie eine mächtige Gegenpartei hatten und glaubte, wieswohl kein Grund dazu vorhanden war, daß diese mächtige Gegenpartei von großen Prinzipien beseelt werde, eine sest bestimmte nationale Politik im Auge habe und dem Staate, anstatt einer schwachen Administration und schwankender Meinungen, Energie und Meinungskestigkeit verleihen wolle.

Der kunftigen Wirkung ber Whigpropositionen von 1841 wird biese Partei nicht schablich sein, selbst wenn fie in ber Zwischenzeit, wie es mahrscheinlich ber Fall sein

wird, von ben conversativen Rachfolgern ftudweise und einzeln in Unmenbung gebracht werben follten. Fur ben Augenblick aber und in ber Lage, in welcher fich bie Bhigpartei befant, mare es unmöglich gemefen, Dagregeln ju erfinnen, bie einen fchnelleren Kall berbeigeführt batten. Große Intereffen wurden burch eine fcmache Regierung bebroht. Die Folge war unvermeiblich. Tabpole und Taper bemerkten bas gleich. Gie rochen bie rebellifche Luft und fühlten ben nahenben Sturm. Ungeachtet ber großen geis ftigen Mehnlichkeit zwischen biefen beiben murbigen Berren herrschte boch ein wenig verborgene Gifersucht zwischen Talpole verehrte bie Ratastration, Tapere Abgott mar ein "Geschrei". Taipole behauptete immer, bag nur burch eine Richtung ber Babliften ber Gieg gewonnen werben fonne; Taper bagegen war, allen Trabitionen getreu, ftete ber Meinung, bag bas Spiel am Ende burch bas Gefchrei bes Boltes gewonnen werben muffe.

Und jest, im Jahre 1841, schien es, als ob Taper boch Recht habe. Ueberall war ein großes Geschrei und bas Geschrei war gegen die Whigs und zu Gunsten ber conservativen Prinzipien. Was canadische Bauholzhandler oder westindische Pstanzer unter conservativen Prinzipien verstanden, läst sich leicht vermuthen, auch ist es ziemlich klar, was Gutsbesiser und Pächter und beren Anhänger an den Wahlschranken sich dabei dachten. Was sie jest unter conservativen Principien verstehen, ist eine andere Krage, aber damals war doch, man mochte sich nun dabei

Districtory Google

benten, was man wollte, bas Geschrei vorhanden; Taper fching Laipole und die große conservative Partei sching bie zerftreueten und erschöpften Whigs.

Ungeachtet Coningsby fich faft ausschließlich feinen jueiftifden Stubien wibmete, fonnte er boch nicht umbin, ber politifchen Grifis boch ebenfalls einen Theil feiner Mufmerkfamkeit zuzuwenden. In bie politifche Welt mifchte er fich naturfich nie, aber feine Jugenbfreunde intereffirten fich febr bafur und benutten jebe von ihm gebotene Gele: genheit, ihm ihre Erlebniffe mitzutheiten. Die Unterrebungen, bann und wann ein Bang ju Sibonia und guweilen ein Befuch bei Flora, welche in Richmond wohnte - barin beftand fein ganger gefelliger Berfehr. Seine übrigen gable reichen Befannten gogen fich ebenfalls feineswegs von ibm purud, aber er mar ihnen aus ben Mugen gefommen unb wunfchte, bag man ihn vergeffen moge. Dr. Drmeby lub ibn gu Tifche und betrauerte zuweilen fein Schidfal, mahrend Lord Estbale ihn fogar im Tempel auffuchte, fich für feine Studien intereffirte und ihn verficherte, bag, wenn er nur erft offentlich auftrate, alle feine Freunde fich vereinigen und ben Dampf anfpannen wurben. Coningebo hatte einmal Mr. Rigby begegnet, ber mit bem Bergog von Agincourt fpazierte und beshalb einen jungen Juriften mahrnehmen fonnte. Dr. Rigbo that, als fabe er Coningsbp nicht. -

Lord Cottale hatte von Billeberque fehr genaue Aufichtuffe über die Urfache ber Enterbung Coningeby's erhalten. Unfer Belb, menn eine Derfon in fo berabgetommenen Umftanben noch ale ein Belb befdrieben werben fann, hatte Lord Estbale mitgetheilt, wie fehr es ihn frante, baß fein Grofvater im Groll gegen ihn geftotben fei, aber Lorb Estbale hatte ihm verfichert, bag Lord Monmuth ber Sache eine gang andere Wenbung gegeben haben murbe, menn ihn der Tob nicht fo rafch ereilt hatte. Er hatte bie Beftimmungen über feine Berlaffenschaft in einem Mugenblide großer Aufregung und Erbitterung abgeanbert und ben Biberruf biefer Abanderung fpater entweder aus Machlaffigfeit ober auch in Rolge wirklichen Unwohlfeins, bas er fich immer felbft nicht gefteben wollte, unterlaffen. Gegen Gibos nia hatte fich Lord Estbale ebenfalls ausgesprochen und ihm über bie Weigerung Coningeby's, als Canbibat fur Darlforb gegen Dr. Dillbant aufzutreten, bie Ungeberei Rigby's in Bezug auf die Unmefenheit Dewalds Millbant auf bem Schloffe und die Liebe ju beffen Schwefter Alles mitgetheilt und Sibonia machte wieberum Laby Ballinger mit biefen nabern Umftanben befannt.

Die Auftösung bes Mhigparlaments burch die Whigs, wovon Lord Monmouth bereits vor einem Jahre Nachricht erhalten, woran aber die auf ben letten Augenblick Niemand glaubte, fand endlich Statt. Coningsby saß in seinem einsamen Zimmer und bachte darüber nach, daß das große Ereigniß, bem er so lange entgegengesehen, jeht vorüberging ohne daß er, wie er früher gehofft, thätigen Antheil daran nehmen konnte. Es sollte dies der Wendepunkt

Da and Google

seines Lebens seinz er wollte bamit in die hohe Stellung eintweten, auf die er sich durch Studien und Betrachtungen vorbereitet hatte. Es war eine harte Prüfung. Alle seine Freunde und alten Kumpane waren Candidaten sür die nächste Wahl und hegten die kühnsten Erwartungen. Lord Henry war eines Bezirks seiner Grafschaft gewiß; Buchurst hatte es auf einen bedeutenden ackerbautreibenden Wahlstecken abgesehen; Eustachtus Lyle und Vere hatten jeder ihr Augenmerk auf eine Stadt in Yorkschregerichtet und Dewald Millbank beward sich um die Stimmen der Wahlbürgerschaft eines Fabrikortes. Sie theilten Coningsby die von ihnen gehaltenen Reden mit. Mit dem höchsten Interesse verfolgte er in denselben den Einsluß seines eigenen Geistes und fand sogar oft die Ausdrücke wieder, an die er seine Freunde gewöhnt hatte.

Es war das Ende eines schwülen Julitages; ber lette Strahl der Sonne schien in den auswirbelnden Staub; eine ziemliche Menschenmenge hatte sich an den Thuren des Carlton= und des Reform= Cluds versammelt und dann und wann kam ein Bote mit der Nachricht von einer neuen Niederlage oder einem abermaligen Triumphe an. Coeningsby ging die Straße Pall Mall hinauf um in dem Orford und Cambridge= Club zu speisen, dem einzigen, aus dem er sich nicht hatte streichen lassen, um zuweilen das Bergnügen zu haben, einen ehemaligen Kameraden von Eton oder Cambridge zu treffen, ohne dabei den Bliden seiner frühern fashionablen Bekannten ausgesett zu sein.

auf bem Wege bahin begegnete er Mr. Talpole und Mr. Taper, die er beibe kannte. Der lehtere nahm keine Notig von ihm, der gutmuthige Taper aber nickte ihm roh-mie-leibig zu.

Toningsby bestellte seine Mahlzeit und nahm dann die Zeitungen zur Hand, aus denen er die Erwählung Bere's und Liple's ersah. Dann las er eine Rede von Buchurst, in welcher dieser zum Entsehen einiger tausend Menschen, die durch diese zeither unbekannte Gesahr nicht wenig alarmirt wurden, das Vorhandenseln der venetianischen Constitution in England darthat. Da die Versammslung aus lauter achten Englandern bestand, so waren Alle gegen Buchurst's Opponenten, der zur venetianischen Partei gehörte und endlich seine Zuslucht zu Persönlichkeiten gegen Buchurst nahm.

Coningsby hatte gespeis't und sich dann wieder in das Lesezimmer begeben, als ein Diener eine dritte Auflage des "Sun" brachte, in welcher sich Bulletins über die Wahlen in den Fabrikbezirken bis auf die letten Tage befanden. Einige große Buchstaben, welche den Namen Darlford bildeten, zogen sein Augenmerk auf sich. In diesem Bahlsecken schien große Aufregung stattzusinden; sonderbare Ereignisse hatten stattgefunden. Der Aussach war überschrieben: "Außeroedentlicher Borfall! Rücktritt des liberalen Candidaten! Zwei Torpcandidaten im Felde!!"

Sein Auge überflog eine energische Rebe von Dr. Dillbant; fein Geficht veranderte fich, fein Berg flopfte

Dr. Millbant hatte auf die Bertretung ber Stadt vergich: tet, aber nicht aus Schwache; feine Geschafte nahmen feine ftete Unwesenheit in Unspruch; man hatte ihn ersucht, feine Stelle burch feinen Sohn ausfullen gu laffen, aber biefer hatte anderweite Berbindlichkeiten übernommen. hoffte, bag bas Band zwischen ber Stadt und Sellingelen ftets fest erhalten werbe (lauter Beifall); er munichte beim Scheiben einen Schritt zu thun, welcher alle Parteien verfohnen, ben Unfeinbungen und Rampfen ein Enbe maden und ber Stadt einen fabigen und murbigen Bertreter fichern folle. Mus biefen Grunden erlaubte er fich, einen Mann vorzuschlagen, beffen Rame in hohen Ehren ftebe; er felbit tenne die Perfon und fei feft überzeugt, bag er fo= wohl in Sinficht auf Talente, ale Character und vieljahrige Kamilienverbindungen mit bem Wahlbegirt feinen bes Bers trauens murbigeren Canbibaten vorschlagen fonne, als -Sarry Coningeby, Esqu.

Dieser Borschlag ward mit jenem wilden Enthusiasmus aufgenommen, der zuweilen auch in den civilisitesten Gemeinden losdricht. Der Kampf zwischen Millbank und Right kam dadurch in's Gleichgewicht; keine der beiden Parteien hatte zuviel Zutrauen zu sich selbst. Die Conservativen waren nicht besonders eifrig zu Gunsten ihres Vorkampfers; es war jest kein Marquis von Monmouth und kein Schloß Coningsby da, das ihm den Rücken deckte; er socht mit seinen eigenen Mitteln, und war überdies schon einmal besiegt worden. Die Liberalen liebten nicht die Aussicht auf eine Coningsby. III.

Dieberlage und furchteten, burch Dr. Rigbr's Triumph eine Rrantung ju erleiben. Den Gemafigten, benen es mehr um lofale als um politische Umftanbe zu thun mar, ges fiel ber Rame Coningeby. Dr. Dillbant hatte auch in anberer Sinficht geeignete Borbereitungen getroffen unb mehre vortheithafte Buge und Schilberungen aus bem Les ben und Schickfale Coningeby's in Umlauf gebracht, fo bag Alles zu feinen Gunften gufmemenwirten mußte. Binnen einer halben Stunde war fein Bilb bem Gehirn eines jeben Ginmohnere bes Bahlfleckens als bas eines intereffanten und hochgebilbeten Junglings eingepragt, bem bitteres Unrecht gefchehen mar und ber bafur belohnt zu werben verbiente. Es verbreitete fich bas Gerucht, Mr. Rigby fei fein Seinb. Bully Blud mit feiner Rotte machte Dr. Millbant's Comité bas Unerbieten, Dr. Rigby in ben gluß zu werfen ober fein Sotel angugunben, im Fall er fo flug fein follte, fich nicht Mr. Rigby beschloß, bis auf ben tegten Mann au zeigen. auszuhalten. Mlle feine Soffnungen fanden auf bem glud: lichen Musgange biefes Rampfes. Burbe er gewählt, fo tonnten ihm feine Freunde unmöglich langer ein hohes Umt porenthalten. Er hattte bas gange Bermachtnig bes Lorb Monmouth zur Erreichung biefes 3wedes aufgewenbet. Rach ber britten Muflage bes "Gun" mar Dr. Rigbp'eben im Begriff, burch eine abermalige Rebe bie offentliche Deinung umzuftimmen.

Dies war eine Revolution in bem Schidfale unfers verlaffenen Coningeby! Als fein Grofvater ihn bas erfte

Dal nach Monmouth : Saus rufen lief, maren bie Bechi felfalle, bie ihm bevorftanden, nicht größer. Er erhob fic von feinem Gis und wunderte fich, bag alle bie fchweigens ben Serren, bie um ibn berum fagen, feine Mufregung nicht bemerkten. Es mar fein Menfch ba, ben er gefannt batte. Es mar jest eine Stunde vor Mitternacht und morgen follte über ben Canbidgten, ohne bag er es faft felbit wußte, abgestimmt werben. Coningebn fehrte auf fein Bimmer gurud. Er fant einen Brief von Dewald Millbant por, welcher zweimal im Tempel gewesen war. Demalb war ohne Widerfpruch gewählt worden und war gerabe noch zeitig genug in Darlford angelangt, um Coningebn vorschlas gen zu horen. Er machte fich fofort auf nach London, ließ im Bimmer feines Freundes eine furge Ergablung bes Borgefallenen gurud und fugte noch bingu, bag er nachften Morden um neun Uhr wieber vorfprechen murbe, um bont mit ihm fogleich nach Darlford abzureifen.

Coningsby konnte die ganze Nacht kein Auge zuthum und boch fühlte er sich, als er auffland, zu jedem Unternehmen, sei es auch noch so schwierig und gefährlich, außgelegt und frisch. Seine Gefühle glichen denen der Egypteter, wenn der Nil endlich anfängt zu steigen, nachdem man bereits an seinem Austreten verzweifelt hat. Er wagte gar nicht, das Endresultat aller dieser wunderbaren Berans berungen ins Auge zu fassen. Genug, daß er jeht, wo die Zukunft ihm so dunkel geschienen, durch den Vater Edithens in's Parlament kommen sollte, und daß sein besiegtet

Mebenbuhler ber Urheber alles seines Ungludes war. Liebe, Rache, Gerechtigkeit, ber Stolz, recht gehandelt zu haben, bas Gefühl eines vollständigen Triumphs — das war ein Chaos, das sich nur allmählig zur Ordnung umformte und endlich dem Alles überwältigenden Gefühl der Danksbarkeit gegen die Vorsehung Raum gab, die ihn so wuns berbar beschütte.

Sie umarmten sich, Oswald schien eben so aufgeregt zu sein wie Coningsby. Sein Auge funkelte, sein Wesen war energisch.

"Wir muffen Mues auf ber Reife befprechen, benn

wir haben feinen Mugenblid zu verlieren."

Wahrend dieser Reise erfuhr Coningsby etwas von bem Gange der Dinge, die allmählig eine so eigenthümliche Umgestaltung zu seinen Gunsten herbeigeführt hatten. Wir erwähnten, daß Sidonia von den Umständen, welche Cozningsby's Enterbung herbeigeführt und begleitet hatten, geznau unterrichtet worden war. Er hatte diese erst brieflich und dann noch aussührlicher mündlich Lady Wallinger mitzetheilt. Lady Wallinger besprach sich darüber mit ihrem Gezmahl. Coningsby's Beweise von Edelmuth und Herzensgüte Kamen ihr nicht unerwartet und sie zollte seinem Ungluck das aufrichtigste Mitteiden. Er war stets ihr Liebling gewesen und sie gesiel sich in dem Gedanken, sein Schicksal mit dem ihrer geliebten Edithe zusammenzustellen. Coningsby's bezwundernswerthes Benehmen machte sowohl auf sie als auf

Sir Joseph den tiefsten Eindruck und Lady Wallinger forberte ihren Mann auf, die empfangenenen Mittheilungen weiter zu verbreiten. Sir Joseph sprach mit Mr. Millbank, aber Sir Joseph war kein gewandter Redner. Lady Wallinger theilte dagegen Alles, was sie erfahren und Alles, was sie über das Erfahrene dachte und empfand, Oswald und Edithen mit. Der jüngere Millbank sprach mit seinem Vater, welcher ausmerksam zuhörte und auf Lord Monmouth und sein Testament schmähete.

695 N

Rach einiger Beit ftellte Mr. Millbant Erfundigungen über Coningeby an, nahm Intereffe an feiner fernern Laufbahn und erflarte, wie Lord Estbale, bag er fich als mahrer und helfender Freund zeigen werbe, fobalb er, Coningebp, nur erft ale offentlicher Unwalt aufgetreten fei. So ftanden bie Sachen, bis Dewald glaubte, die Umftanbe feien nun reif genug, um feinen Bater ju fernern Schritten ju veranlaffen. Durch bie Stellung, welche Demald bei Millbant eingenommen, war er nothwendig mit ben Unge= legenheiten und Bermogeneverhaltniffen feines Batere be= fannt geworben. Wenn er biefen ungeheuern Reichthum berechnete und bann an Coningeby, ber fich burch ange= ftrengte Arbeit abmubete und an feine Schwefter bachte, bie fich in ber Ginfamteit barmte, fo fuhlte er fich versucht ben Reichthum ju verwunschen und fich ju fragen, wogt alle Induftrie und Geschicklichkeit nute. Er fprach baruber mit feinem Bater und zwar freimuthig und offen. ift ber 3wed bes Reichthums, wenn wir bamit nicht benen

nuten wollen, bie unfer Berg liebt? Die einzige Tochter, ber Freund, bem ber einzige Gohn bas Leben verbanfte bas maren zwei Befen, bie man ficherlich gludlich au feben wunfchen mußte und Beibe maren ungludlich. Der. Dill= bant horte feinen Cohn gang vorurtheilefrei an, benn er war ichon überzeugt. Er intereffirte fich immer mehr fur Coningsby. Gin Coningsby, ber nach bem Brote arbeitete, war fur ihn etwas gang Reues und er war neugierig, wie fich bie Cache weiter entwickeln murbe. Go hatte er vielleicht noch einige Beit ben paffiven Bufchauer abgegeben, wenn nicht bie Muflofung bes Parlaments bazwifchen getommen mare. Der Rummer Demalbe - über Coningebp's Lage, die ftumme Traurigfeit Chithens, feine eigene Uebergeugung, bag er nichts Rlugeres ober Befferes thun tonne, als wenn er fich bes jungen Mannes annahme, bewogen endlich Mr. Millbank, fich rafch und richtig zu entfcheiben.

Dies ist eine fehr unvollkommene und oberflächtliche Erzählung beffen, was in Millbank und Hellingsten vorzgegangen war; boch gewährt sie einen ungefähren Umrist von ben erfreulichen Nachrichten, welche Oswald seinem Coningsby auf ber schnellen Reise mittheilte. Als sie in Birmingham ankamen, fanden sie einen Boten mit ber Nachricht vor, baß Coningsby bereits eine überwiegende Majorität besige, und baß Mr. Rigby resignirt habe. Coningsby ward jedoch erfucht, in Birmingham zu bleiben und erst ben nächsten Morgen nach Dartsord zu kommen,

- Watered by Google

um fofort ale Parlamentemitglied empfangen werben gu tonnen. Die Freunde blieben alfo in Birmingham.

Bon Dswalds Erwählung gab es eben so viel zu spreschen als von Coningsby's. Dis jest hatten sie kaum Zeit bazu gehabt. Nun waren sie Beide Parlamentsmitglieder. Man muß zusammen auf der Schule gewesen sein, um sich einen Begriff von der Freude zu machen, wenn kindische Träume so in Erfüllung gehen. Oft und vor mehrern Jahren hatten die beiden Freunde von diesen Dingen gessprochen und diese Ergebnisse vorausgesetzt, aber das waren blos Worte und Träume; jest handelte es sich um Thatsachen.
— Oswald Millbank und Harry Coningsby waren Mitsglieder des brittischen Parlaments, öffentliche Charaktere, verantwortliche Vertreter und eine weite Laufbahn eröffnete sich vor ihnen.

Diefer Nachmittag in Birmingham war ein fehr gludlicher und frohlicher. Es gab viel zu sprechen. Stitha
war nicht mehr ein verbotener ober trauriger Gegenstand
bes Gesprächs. Welches Wiebersehen unter solchen Umstänben! Ihre übrigen Freunde hatten ebenfalls versprochen
zu kommen, auch Bachurst, der heitere, liebenswurdige
Mensch. Welcher plogliche, wunderbare Wechsel! Das
Leben war ein Zauberspiel; der Stab hatte gewinkt und
aus den Schulfreunden waren ploglich Elemente der Macht,
Federn der großen Maschine geworben.

Sie gingen nach bem Bahnhofe, um ben nachsten Bug antommen ju feben. Er tam, bie Bagenthuren fprangen

auf und aus einer berfelben trat Mr. Rigby. Coningeby fühlte sich sehr versucht, ben Sut abzunehmen und ihm ein Kompliment zu machen, aber er hielt an sich. Ihre Blide begegneten sich. Auf Rigby's Gesicht stand seine Niederlage beutlich geschrieben; der Anblid Coningeby's war ber lette Schlag; sein Schicksal hatte ihn ereilt.

"Lieber Freund," fagte Coningsby, "ich erinnere mich, baß ich Dich mit zu bem Diner meines Grofvaters beim Montem einlaben wollte, aber biefer Mensch gab es nicht zu. So geht es im Leben!"

Ungefahr um eilf Uhr am nachsten Morgen kamen sie auf der Station Darlford an. Hier erwartete sie bereits eine Deputation, welche Coningsby empfing, als ob er ein Prophet ware und ihn in einen prachtvoll geschmuckten, von sechs schonen mit seinen Farben — weiß und blau — verzierten Pferden gezogenen Wagen hoben. Musik ertonte, Fahnen weheten, die Menschenmasse formirte sich hinter dem Wagen und folgte ihm. Bor und hinter dem Wagen gingen Tausende, die Fahnen slatterten, die Trompeten schmetterten, ein endloses Vivatgeschrei erschalte, aus allen Fenstern weheten Tücher und Flaggen, alle Balkone standen voll blau und weiß gekleideter Frauen und Mädchen. Coningsby saß mit entblößtem Haupte im Wagen; seine Trauerkleidung, seine graziose Gestalt und seine geistvolle Stirn gewannen ihm die Herzen aller Damen.

2

Eigenthumlich mar es, daß bas gange Publikum einerlei Meinung war; Alle jauchzten ihm gu, jedes haus war mit seinen Farben geziert. Seine Erwählung war keine Parteifrage; Magog Brath und Bully Bluck gingen friedlich wie Lammer an ber Spike ber Procession einher.

Der Wagen hielt vor bem ersten Hotel in ber hohen Straße. hier befand sich Mr. Millbanks Comité. Die breite Straße war so bicht gedrängt voll, baß man auf ben Hauptern hatte hinwandeln können. Zedes Fenster war besetzt und selbst auf den Dächern befanden sich Zuschauer. Der Wagen hielt und das Bolk brachte Mr. Millbank drei Wivats. Das vormalige Parlamentsmitglied stand, umzgeben von seinen Freunden, auf dem Balkon, der mit Cozningsby's Farben behangen war. Mit bligendem, forschensdem Auge blickte Coningsby empor und erblickte Edithen am Arme ihres Baters.

Die Rednerbuhne befand sich dem Hotel gegenüber, ber Magen bewegte sich nach derselben, Coningsby stieg aus und betrat die Buhne, um zum ersten Male in seinem Leben eine Bolksversammlung anzureben. So begierig auch das Bolk war, ihn zu hören, dauerte es boch lange, ehe der Enthusiasmus besselben zum Schweigen gebracht werden konnte. Endlich trat tiefe Stille ein. Er sprach; sein kräftiges, wohltonendes Wort schlug an Aller Ohren. In funf Minuten sah Zeber seinen Nachbar an und beibe kamen, ohne ein Wort zu sprechen, bahin überein, daß so etwas noch nie in Darlford erhört worden sei.

Er fprach ziemlich lange, benn er hatte viel ju fagen;

nicht blos seine Dankbarkeit für die beispiellofe Beise auszubruden, auf weiche er Bolksvertreter geworden und für den Eifer, mit dem man ihn begrüßt hatte, sondern auch um die Unsichten und Meinungen des Mitglieds darzulegen, bas selbst ohne vorherige Erklärung seiner Politik so verstrauensvoll gemählt worden war.

Er that bies mit so viel Klarheit und auf so pikante und volksthumliche Art, daß die Menge ihm ungetheilte Ausmerksamkeit schenkte. Die lebhaften und anschaulichen Erläuterungen verbreiteten oft allgemeine und anhaltende Heiterkeit. Als er aber am Schluß seiner Rede eine Schilberung von Dem entwarf, was er als das zu hoffende Erzgedniß seiner kunftigen und dauernden Verbindung mit der Stadt betrachtete, da sühlte sich die Menge ganz eigensthumlich ergriffen. Es waren Viele unter den Anwesenden, die, obschon sie Coningsby jeht zum ersten Male sahen, mit Freuden für ihn in Kampf und Tod gegangen waren. Coningsby hatte ihre Herzen gerührt, denn er hatte aus dem Herzen gesprochen. Sein Geist hatte sie ganz magnetisirt. Darlford glaubte an Coningsby und das war ein guter Glaube.

Und nun ward Coningsby in bas gegenüberliegende Sotel geführt. Er ging zu Fuß burch die Menge. Nur tangfam tam er von ber Stelle, benn Alle wollten ihm bie Sanbe bruden. Enblich brachten ihn feine Freunde glude lich aufs Trodene. Er fprang bie Treppe hinauf; Mr.

Millbant tam ihm entgegen, bewilltommnete ihn und brachte ihm feine herzlichsten Studwunsche bar.

"Ihnen, theurer Mann, verbante ich bies Alles!" fagte Coningeby.

"Rein," fagte Mr. Millbant, "fie verbanten es Ihren ebeln Grundfagen, Ihren großen Talenten und Ihrem guten herzen."

Machdem ihn Mr. Millbank ben vornehmften Perfonen ber Stadt vorgestellt hatte, fagte biefer:

"Ich glaube, wir muffen nun Mr. Coningeby ein wenig ausruhen laffen. — Kommen Sie mit mir," fügte er hinzu, "hier ist Jemand, ber fich fehr freuen wird, Sie zu feben."

Mit biefen Worten führte er unfern helben ein wes nig bei Seite und öffnete bie Thur bes Nebenzimmers. Da ftand Ebitha, strahlend im Glanze ber Schönheit und Liebe. Ihre bewegten herzen sprachen sich nur burch freubetrunkene Blide aus. Der Bater legte ihre hande in einander und segnete sie.

## Siebentes Rapitel.

Die Bermahlung Coningsby's und Ebithens fand zu Anfange bes Herbstes statt. Sie ward in Millbant geseiert und bas junge Paar brachte ben ersten Monat in Hellingsley zu, welcher Ort zur künftigen Wohnung bes Parlamentsmitgliedes für Darlford bestimmt ward. Mr. Millbank traf bie nothigen Arrangements, beren bas neuvermählte Paar bedurfte, um sich auf angemessene Art einzurichten und verfügte noch, daß bas Gut nach seinem Tobe auf Coningsby übergehen solle. Alle biese Dispositionen würden, wie Mr. Millbank Coningsby versicherte, nicht blos mit der Sanction sondern auf ausbrückliches Berlangen seines Sohnes getroffen.

Richt lange nach ber Hochzeit ereignete sich jeboch ein Borfall, welcher Mr. Millbank's freigebige Schenkungen unnothig machte, obschon sich Coningsby ihrer stets mit bankbarer Anerkennung erinnerte. Die sanfte, unglückliche Tochter bes Lord Monmouth verließ eine Welt, an ber sie nie großen Gefallen gefunden und in der sie sehr wenige Freuden erlebt hatte. Bielleicht hatte sie ihr Leben noch eine kurze Zeit langer hingefristet, wenn ihr nicht diese Ethsschaft zugefallen ware. Diese storte ihren Frieden, verbitterte ihre Tage, angstete ihr Herz mit dem Gedanken, daß sie bas Werkzeug zur Bevortheilung und Beleidigung des einzigen Wesens, das sie liebte, geworden und legte ihr

Pflichten und Beschwerlichkeiten auf, die ihrer Ersahrung und Individualität fremd waren. Die Heirath Coningsbys hatte sie sehr ergriffen und sie ward von diesem Tage an immer hinfälliger. Gegen das Ende des Herbstes starb sie und vermachte, mit Vorbehalt eines bedeutenden an Villebeque zu zahlenden Jahrgeldes, ihr ganzes Vermögen dem Gemahle Edithens. So angenehm es diesem auch war, seiner Gattin ein solches Erbtheil zubringen zu können, so berühte ihn doch die Nachricht von Florens Tod auf's Innigste. Edithe trauerte mit ihm und sie errichteten der zärtlichen Freundin ein Monument in dem Garten von Hellingslep.

Coningsby feierte feine nachste Weihnachten im eignen Schloffe mit feiner schonen, geistreichen Gattin an feiner Seite und umgeben von ben Freunden feines Herzens und feiner Jugend.

Sie stehen jest auf ber Schwelle bes öffentlichen Lebens. Noch halten sie sich im hintergrund, aber ber nachste Augenblick kann sie ber Welt vorführen. Bon welcher Art wird ihr Schicksal sein? Werben sie in glanzenden Berfammlungen und auf hohen Posten ben großen Wahrheiten treu bleiben, benen sie sich bei ihren Studien und in der Einsamkeit widmeten? Ober wird ihr Muth sich im Kampfe erschöpfen, ihre Begeisterung vor engherzigem Spotte verdampsen und ihr erhabener Trieb den kleinlichen Verlockungen eines niedern Ergeizes weichen? Werden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sich zum passenden Werkzeuge einer verwerssichen Partei brauchen lassen? Wird die Eitelseiner verwerssichen Partei brauchen lassen? Wird die Eitelseiner verwerssichen Partei brauchen lassen?

teit ihr Schickfal lenten, ober bie Eifersucht bie reine Sympathie ihres Herzens tobten? Ober werden sie tapfer, einsfach wahr und treu bleiben, werden sie es verachten, sich vor Schatten zu beugen und Rebensarten zu hulbigen, werden sie im Bewußtsein ihrer hohen Stellung die Größe ihrer Pflichten erkennen, ber hefangenen, muthlosen Welt die frostigen Theorien eines verallgemeinernden Zeitalters, welche die Individualität des Menschen zerstört haben, vor Augen halten und das Gluck ihres Vaterlandes neu begründen, indem sie auf ihre eigne Thatkraft vertrauen und groß zu sein wagen?

Enbe.



Dig und by Google





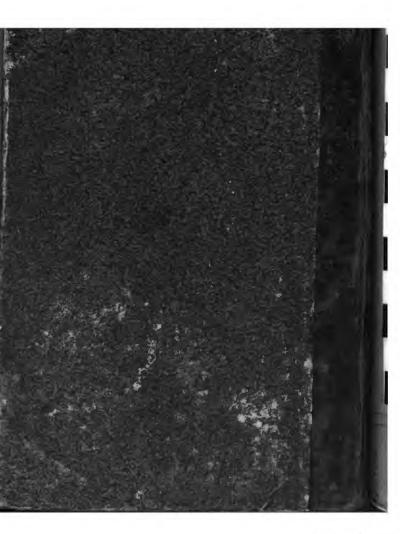

Dig Red by Google

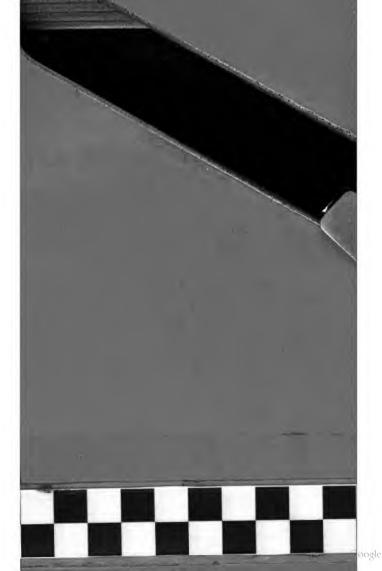

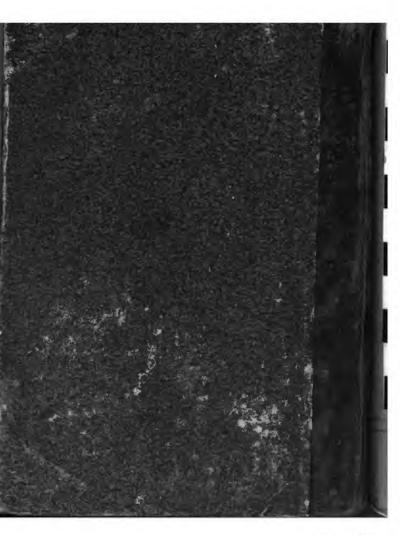

Districtly Google

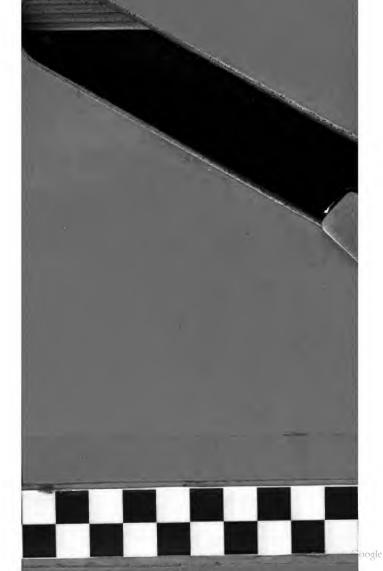

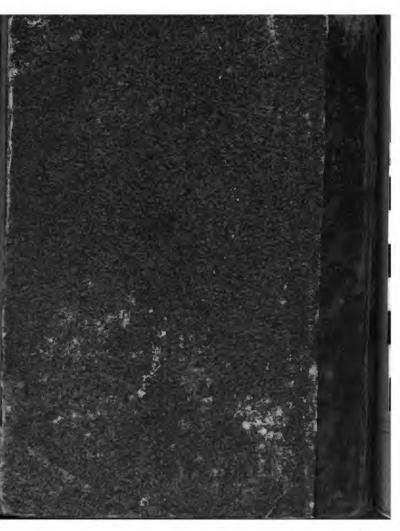

District by Google



